#### Am Ende des Jahrhunderts, 1895-1899

**Eduard Hanslick** 

# 61 - DUE DATE AUG 0 1 1996

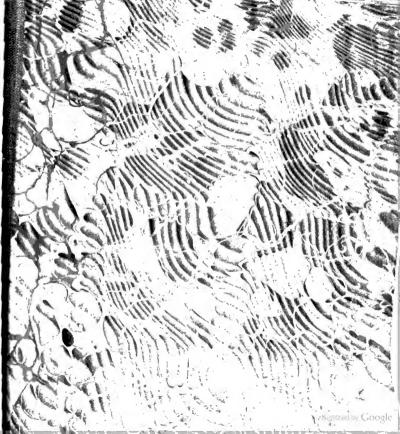

#### Am Ende des Jahrhunderts.

[1895 — 1899.]

(Der "Modernen Oper" VIII. Teil.)

Musikalische Kritiken und Schilderungen

pon

Eduard Hanslick.

3meite Auflage.



Mus 242.7.33

HARVASIC COLL CA TOTALIA THE STATE OF EVERT AND EN WENTERLY THE

Mlle Rechte porbehalten

#### Inhalt.

| P  | ern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | "Der Evangelimann" von 28. Riengl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     |
|    | "Das Beimchen am Berde" von Goldmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     |
|    | "Der Apothefer" von Bojeph Sandn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18    |
|    | "Balbmeifter" von Johann Strauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26    |
|    | "Balther von ber Bogelweibe" von Raubers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32    |
|    | "Die berfaufte Braut" von Smetana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40    |
|    | "Chevalier b'harmental" von Deffager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48    |
|    | "Dalibor" von Smetana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | "Gugen Onegin" von Tichaitowsty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | "Die Bobeme" von Buccini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | "Der vierjahrige Boften", "Die Berichworenen" von Frang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Schubert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | "Die Göttin ber Bernunft" bon Johann Strauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | "Der Rattenfanger bon Sameln" bon Regler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   |
|    | "Der Opernball", "Strummelpeter" bon Beuberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108   |
|    | "Djamileh" von B. Biget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116   |
|    | "Die Bobeme" von Leoncavallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123   |
|    | "Der Bauer ein Schelm", "Dimitrij" von M. Dvorat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132   |
|    | Die Bieberermedung ber "Beifen Frau" und bes "Freifchus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149   |
|    | "Donna Diana" von Regnicget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161   |
| Ec | oncerte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| -  | "Franciscus", Dratorium von Tinel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171   |
|    | "Eva" von Massenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179   |
|    | "Sieg ber Beit und ber Bahrheit" von Sanbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | Jubilaum bes Benfionsvereins "Sandn"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | Symphonien von Reinede und Tichaitowety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 191 |
|    | Brain Com to a Control Con to the control of the co | . 10. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### Inhalt.

| Concerte.                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| "Bier ernfte Befange" von Brahms                          | 210   |
| E-moll-Comphonie und "Der Baffermann" von A. Dvorat       | 213   |
| Rompositionen von E. Grieg                                | 219   |
| "Die Mittagshere" bon Dvorat                              | 225   |
| Reue Quartette von Dvorat. Rlavier-Trio von Tichais       |       |
| towsty                                                    |       |
| Gefangvereine                                             |       |
| Canger und Birtuofen. (Desichaert, Rontgen, Bu-           |       |
| joni, Gabrilowitich, Rivarde, Abele aus ber               |       |
| Dhe, Gabriele Bietromes)                                  |       |
| "Frohfinn und Comermut" bon Sandel                        |       |
| "Die heilige Ludmilla" von M. Dvorat                      |       |
| Quverturen von R. Chumann und R. Fuchs                    |       |
| Gefänge bon Sanbel und Balabhile. "Gebantentorb"          |       |
| von Rubinstein                                            | 0.55  |
| "Barathuftra" von Richard Strauf                          | 265   |
| Birtuojen. (Sauer, Rocgalsti, Betri)                      | 272   |
| "Die Seligfeiten" von Cafar Frand                         | 278   |
| "Olaf Trugvafon" bon Grieg                                | 283   |
| Dritte Orchefterfnite von Tichaitowsty                    | 285   |
| B-dur-Concert von Brahms. "Scheheregabe" von Rimstis      |       |
| Rorfatow                                                  | 286   |
| "Brogramun-Dufit" von Beingartner                         | 294   |
| Alice Barbi fur bas Brahms- Dentmal                       |       |
| Bialm von Golbmart. Gerenabe von Mogart                   | 301   |
| "Bier geiftliche Stude" von Berbi. "Sinfonie fantastique" |       |
| von Berliog                                               |       |
| Brahms und Dvoraf                                         | 308   |
| Benkfteine.                                               |       |
| Robert Schumann in Endenich                               | 317   |
| Bur Biographie Frang Liszts                               | 348   |
| Johannes Brahms' lette Tage                               | 365   |
| Tohannas Arahms' Commonnan und Arista                     | 379   |
|                                                           |       |



#### Der Evangelimann.

Oper in bier Aften von Bilhelm Riengl. (1896.)

as ein "Evangelimann" ift, bürste vielleicht nur wissen, wer in Wien noch ein Stücken vormärzelicher Zeit mitgelebt hat. Aus meinem Fenster sah ich regelemäßig an SonntageBormittagen einen Mann, noch häusiger einen Knaben, im Hofe sich einfinden und barhaupt ein Stück aus der Bibel vorlesen. Offenbar als bescheideres Gottesdienste Eurrogat für jene Hausbewohner, die am Kirchenbesuche verhindert waren. Da psiegten dann die Dienstmädchen vom Fenster aus zuzuhören und dem weltlichen Prediger einige Kupsermünzen zuzuwersen. Die tragische Geschichte eines solchen Svangesimannes hat der Wiener Bosigei-Kommissär Florian Meißner und in seinen Memoiren ausbewahrt, von wo sie Dr. Kienzl mit glücklichem Griff für seine Oper herausholte.

Muf ber geiftlichen Stiftsherrichaft St. Dthmar leben

Dig and by Google

basielbe Dabchen, bie Dichte bes geftrengen Auftigiars. Martha ermibert bie Liebe bes fanften, beicheibenen Mathias und ftogt Johannes' freche Untrage gurud. Bon Diefem aufgebett, jagt ber Juftigiar ben Dathias fofort pom Umte. Bevor er ben Ort verläft, nimmt Mathias Abschied von ber Geliebten. Johannes belauscht bie Liebesichmure ber beiben und racht fich an ihnen, inbem er Reuer an die Scheune legt. Der Berbacht muß auf Mathias fallen. Trot feiner Beteuerungen wird ber Unichulbige ju zwanzig Jahren Rerfers verurteilt. Der zweite Aft fpielt breifig Sahre fpater. Martha bat fich ingwischen aus Bergweiflung getotet. Mathias gieht nach überftanbener Rerterhaft als Evangelimann mit ber Bibel von Saus ju Saus. In einem biefer Saufer liegt fein Bruber Johannes ju Tobe frant und von Gemiffensqual gefoltert. Er bort bie troftenbe Stimme bes Evangelimannes, lagt biefen zu fich berauftommen und beichtet ihm fein Berbrechen. Mathias erfennt ben Bruder, ber ifin gu Grunde gerichtet, perzeiht aber bem reuevoll Sterbenben und fegnet ihn.

Der Komponist, welcher nach neuester Sitte vor der Bezeichnung Oper ausweicht wie vor glühendem Gisen, obwohl sie weit genug ist, das Höchste wie das Alltägelichste, Ernst wie Scherz und jedes Mischungsverhältnis zwischen Ton und Wort in sich zu fassen, nennt seinen "Evangelimann" ein musikalisches Schauspiel. Es ist ganz eigentlich ein bürgerliches Rührstück von jener Gattung, welche, zeitweiss zurückgedrängt, doch immer wieder auf-

Schröder-Rotebueiche Jammer fteht nur in ben Litteraturgeichichten als überwunden; mobernifiert, von geichickter Sand gestaltet, übt er noch immer die alte Birfung. Gelbft ein ftrenger Dramaturg und feiner Beift wie Rarl 3mmer: mann bekennt in feinem Tagebuche: "Ich weine in ben "Stridnabeln", in "Menichenhaß und Reue", worin habe ich nicht fonft geweint? Es giebt in jedem Menschen einen Buntt, ber jum Bobel gebort, Diefen Buntt in mir trifft Robebue jederzeit mit Sicherheit. Der Ariftofrat in mir beteftiert ben Dann, aber ber Blebejer lagt fich von ihm rühren." Die feindlichen, ichlieflich verfohnten Bruber Rangau, ber aus bem Rerter heimtehrende Fabricius - um nur neuere Beispiele anguführen - rubren bas Bublitum jedesmal zu Thranen; mit ihnen hat ber "Evangelimann" einige bramatische Motive gemein und auch bie Wirtung. Die Tragit bes Stoffes, welche icon mit ber Berjagung Mathias' durch den Juftigiar anhebt, um fich bis ju bem ichmerglich ergreifenben Musgange gu fteigern, hat Riengl jehr geschickt burch Ginfügung beiterer und gemutlicher Episoben gemilbert: Die Regelpartie und ber Tang im erften Atte, bas Golbatenfpiel ber Rinber, bie lotalen Figuren bes Leiermannes, ber Ausruferin und bergleichen im zweiten. Rienzl gebührt bas Lob, bag er die heiteren und die tragifchen Scenen in ein wohl abgewogenes Berhältnis gebracht, überhaupt feinen gludlich aufgefundenen Stoff mit überlegener litterarifcher Bilbung und Bühnenkenntnis für bas Theater geformt hat. Bildung und Buhnenkenntnis icheinen mir auch die vorzugsweise bemegenben Brafte foines mufifalischen Schaffens 211 fein.

musitalische Talent. Rulle und Renheit ber Erfindung wird man feiner Bartitur nicht nachrühmen: ich mußte faum eine einzige Melobie baraus als originell bervoraubeben. Rienal ift fein Entlebner, aber ein febr fenfibler Anempfinder; er fpricht unwillfürlich mit fremben Stimmen, insbesondere ber Bagners. Rienzl mar (falls ich bie halbvergangene Beit brauchen barf) ein gang unbedingter Bagner-Enthusiaft; Davon liefern feine fritischen Auffate. wie auch seine früheren Opern vollgiltige Broben. Bahreuth, von jedem Tatt und jedem Bers ber "Nibelungen" berichtet er im Ton eines Bergudten. Er ergablt aber auch, wie es ihm übel befommen, als er Wagner gegenüber eines Tages feine Sompathie fur Schumann nicht ableugnen mochte. Wagner litt burchaus nicht, baf man andere Götter habe neben ihm. In heftigften Worten entlud er gegen ben "abtrunnigen" Riengl feinen Born, ber einer Berbannung gleichkam. Riengl hat fich bem Donner= gotte nie wieder genähert. Sollte etwa biefe betrübenbe Erfahrung auch nur ein flein wenig bagu beigetragen haben, Riengl von bem extremften Bagner : Rultus abgulenten, fo tann er fie ruhig verschmergen. Mit weiteren Bagner: Rachbilbungen, wie "Urwafi", hatte er niemals ben Erfolg errungen, beffen fich jest fein "Evangelimann" erfreut. Die wertvollen Errungenschaften Bagners wird fein moberner Opernfomponift ignorieren, noch gemiffen Bagner= ichen Wendungen und Effetten fich völlig verschließen tonnen, die feit fünfzig Jahren in der Luft liegen. Aber Google mit ber Abficht fich binfeten, eine Oper im Ribelungenftil

eigentlichen Wagner". Auf diesen weiterzubauen ist lebensgesährlich, wenn auch nicht so außerordentlich schwer, wie manche glauben. Es gehört dazu eine glänzende Technik, großes Rachahmungstalent und recht wenig eigene Ibeen. Wir sehen dies an den neuesten Musikbramen. Wer sind ihre Versasser? Männer von Geist und Bildung, virtuose Dirigenten, Instrumentierungs-Künstler, kontrapunktisch gewandt und — melodisch impotent. Ihr Beispiel und "das Verderben der Unzähligen, die ihren Tod im gleichen Wagstück sanden", scheinen Kienzl rechtzeitig abgeschreckt zu haben. Er ist von seinem wackelnden Urwasischron ins Dorf herabgestiegen zu österrechslichen Bauern, Schullehrern und Amtsschreibern, über welchen als allsmächtiger Wotau im braunen Kaputrock — der Justiziär waltet.

Dem realistischen Zug unserer Zeit folgt er als Textbichter und macht auch als Musiter dem Publitum freundliche Koncessionen. Chöre, Strophenlieder, Marsch- und Tanzstücke suchen sich und deutselige Melodien einzuschmeicheln. So gut ihnen das gelingt, es läßt sich nicht leugnen, daß gerade die melodiösen Musitstücke im "Evangelimann" die schwache Seite von Kienzls Begadung verraten. Magdalena's Lied von der Jugendzeit, das überall den meisten Applaus einheimst, ist ein sentimentaler Bänkelsang, dem man zu viel Chre anthut, wenn man ihn der berühmten Trompeterklage "Es wär zu schön gewesen" an die Seite stellt. Die Lieder der Keacsschieder und der bringen, fragt man fich unwillfürlich: woher flingt mir bas boch befannt? Bum Beifpiel bie Motive in bem Liebesbuett: "Wie bant' ich bir" (Des-dur), "Du teurer Mann" (A-dur), "Wir halten uns umwunden (Ges-dur); Die Delobie bes Johannes "Sieh', bu bift jung" und anbere. Sehr vieles erinnert nachbrudlich an Wagner, manches an Schumann, fogar (in ben Liebern) an Lorging. Reben und amifchen biefen liebmäßigen Studen herricht überall Die Bagneriche Methobe. Der Bejang bewegt fich, zwischen Rantilene und Recitativ ichwebend, über einem felbständig fortlaufenben, polnphonen Orchefterfat, worin irgend ein furges Motiv burch alle Tonarten, Oftavengattungen, Umtehrungen feinen "unendlichen" Leibensmeg gurudlegt. In Diefem Dufifftil bewährt Riengl eine fehr erfahrene geichidte Sand. Gin übelftand, ber babei empfindlich auffällt, ift ber Mangel an rhnthmischer Abwechslung. gebührlich vorherrichend ift ber langfame ober boch bebachtige Biervierteltaft, und barin ber penbelnbe Rhnthmus von gleichen Biertelnoten. Das verdoppelt bie Monotonie mancher allzu breit ausgebehnten Scene. (Erzählung bes Evangelimannes, Monolog bes Johannes; alle brei Dr= cheftervorspiele.) 3m erften Uct zeugen bas lang ausgefponnene Melobram ju Marthas ftummer Scene und bas Orcheftervorfpiel bes Liebesduetts (ein formliches "Intermeggo") von Riengle ftartem Talent für Stimmunge: malerei. Gin ebenia gelungened Gegenfellet zu biefen Inris erfrischenden Gindrud ber Bolfsicenen habe ich bereits ermahnt; nur find bie Spage mit bem Schneiber gar gu verbraucht und übermäßig ausgesponnen. Im zweiten Afte üben wieder die Rinderspiele und die fich anichließende Scene mit bem Evangelimann ihre rührende Birfung auf bas Bublifum. Dag bier bie bewegenbe Rraft weit mehr von der Situation ausgeht, als von ber giemlich nebenfachlichen Dufit, ift feine Frage. Da aber ber Romponift zugleich fein Tertbichter ift, fo gehört die gange Wirtung ihm allein, und er braucht Lob und Erfolg mit teinem Zweiten zu teilen. Riengl barf fich auf feinen Deifter Richard Bagner berufen, ber mir in bem befannten Briefe über meine "Tannhäuser": Rritit fdrieb : "Die Benigften tonnen fich flar fein, wem fie biefen Ginbrud (vom Sangerfrieg) verbanten, bem Dufiter ober bem Dichter, und mir fann es nur baran liegen, biefe Bestimmung unentichieben ju laffen. Ich tann nicht ben befonderen Chrgeis haben, burch meine Dufit meine Dichtung in ben Schatten gu ftellen." Für die Erzählung bes Evangelimanns ichien bem Romponiften teilweise Die Schilberung Tannhäusers von feiner Bilgerfahrt vorzuschweben. Aber die ichquer= lichen Rlange ber geftopften Borner und Trompeten, Die fury abgeriffenen Rontrabaß-Figuren thun es allein nicht; was hat Wagner ba für prachtige Motive! Für Die Seelenqualen bes Johannes findet der Romponist neben er: greifenden Accenten auch viel hertommliche Theaterphrafen. Trop ber ermubenben Breite biefer Scenen blieb aber bie bagu und freuen uns aufrichtig, wenn ein junger öfterreichischer Romponist fich plotlich weit über fein Erwarten gefeiert und belohnt fieht. Db nicht auch ein flein bifichen über fein Berbienft? Das mag ber Lefer gwifchen ben Beilen lefen. Den gludlichen Sieger burfte es wenig an= fechten nach bem geringschätigen Urteil, bas er über bas gange Geichlecht ber Dufit-Rrititer in feinen "Discellen" ausgesprochen hat. Riengl hegt ein fo tiefes Diftrauen gegen biefe armen Menichen, baß er allen Ernftes verlangt, ber Staat folle fie einem ftrengen Befähigungs-Rachweis unterziehen und "gerichtlich beeibigen". Bermutlich mußten fie ben Gib nicht auf bas Evangelium, fonbern auf ben Evangelimann ichwören. Gine beffere Deinung burfte hingegen nach feinem Biener Erfolg Riengl von einem gemiffen "Allerwelts-Theater" und beffen ausichlaggebenden Elementen gewonnen haben. Un ber von Direftor Jahn fo mufterhaft geleiteten Aufführung bes "Evangeli= mann" und an ber Saltung bes Bublitums mußte ber Componift mohl feine helle Freude erleben. Ban Dyd und Reichmann find bie beiben machtigen Gaulen ber Borftellung. Bewunderungsmurbig ift bie Gelbftbeberridung, mit welcher Berr van Dnd, unfer gemeiniglich filbergerufteter und helmumflatterter Belbentenor, ben ichuchternen, gutherzigen Umtofchreiber fpielt; fo anspruche: los als blonder Liebhaber im erften Act, fo ruhrend und charafteriftisch als alter Bettler im zweiten! Sein Evangeli=

aufwand und theatralifder Leibenichaft vortragt. Gin Blid in die Bartitur belehrt mich jedoch, bag ber Romponift felbft es porfchreibt. Mathias habe bie Stelle "mit größtem, bis gur Efftafe fteigenbem Musbrud" gu fingen. 3mmerbin icheint es mir ein Diffariff, ben van Dud zu forrigieren wohl bie Berechtigung batte. Gin alter Bettler fingt fein Evangelium nicht mit bem Affett eines Riengi ober Tannhäuser; viel mahrer und ergreifender murbe es fein, wenn Mathias' Bibelipruch im Tone gesammelter inniger Frommigfeit zu bem verzweifelnden Robannes hinaufbrange. Berr Reichmann, ber mit ber Bervenwelt noch fester vermachien ift, als fein Rollege van Dud, ichien fich im erften Aft nicht ohne Anftrengung auf bas Niveau bes hinterliftigen Dorficulmeifters berabzuftimmen. 3m zweiten Utt, wo Johannes, allen philiftrofen Beimerts entfleibet, mehr einem zu Tob vermundeten Löwen gleicht, als einem franken Schullehrer, ba wuchs Berr Reichmann mit feiner Rolle und über die Rolle hinaus zu impofanter Sohe.

#### Bas Geimden am Gerde.

Oper in drei Aften von Karl Goldmart. (1896.)

Man wollte es gar nicht glauben. Hat Goldsmark sich wirklich Dickens' friedliches Heimchen auserwählt für seine neue Oper? Das klang ungefähr so überraschend, wie kurz zuvor die Nachricht, der alte Nerdi

University Google

fo wenig wie früher Bellini und Spohr einen beiteren, fleinburgerlichen Stoff zugemutet hatte. In ber "Ronigin von Saba" bie Reierlichkeit und leibenschaftliche Blut bes Drients, in "Merlin" bie mit bamonifchen Glementen verfette muthifche Ritterwelt - in beiben Opern auch außerlich bie berauschenbe Bracht frembartiger Gewandung und Lanbichaft. Gelbft in feinen Rongert=Duverturen blieb Gold= mart ber Boet bes tragifchen Rampfes und Unterganges: Benthefilea, Satuntala, Brometheus, Sappho. Und nun ploblich biefe Gintehr bei autmutigen armen Landleuten, mo Reinem die Leber ausgehacht, Niemand von Amagonenhanden gerfleischt ober von Liebesnot gum leutabischen Feljen getrieben wird! "Das Beimchen am Berbe" ift eine ber popularen Geschichten, wie fie Didens eine Beit lang alljährlich feinen Lefern zum Weihnachtsfest bescherte. Rebft ben "Weihnachtsaloden" hat bas "Beimden" ben größten Erfolg und in England beifpiellofe Popularitat erlangt. Didens war in bas Thema formlich verliebt. "Es murbe", ichrieb er 1845 an John Forfter, "ein ichoner und garter Gebante für ein Beihnachtsbuch fein, bas Beimchen zu einem fleinen Sausgott zu machen, welcher ichweigt bei bem Unrecht und bem Schmers ber Geschichte und wieber laut wirb, wenn alles gut und gludlich abläuft." Er hatte fich nicht getäufcht. Thaderay nannte bas Buch "eine nationale Bohlthat und für jeben, ber es lieft, eine perfonliche Bunit." Rur Die beutiche Bubne ift, meines Biffens, noch

Romponist einen gludlichen Griff gethan und an A. Billner einen bantenswerten Bearbeiter gefunden bat.

Bei Didens fpielt bie Geschichte am Beihnachtsabenb. Der Suhrmann John Beergbingle, ber bie Boft aus bem nachften Städtchen bringt, wird von feiner munteren jungen Frau Marie - er ruft fie bei bem Scherznamen Dot (Buntt, Rleds) - und ihrem Knablein erwartet. Nachbem er bie ungebulbige Menge, bie nach Briefen und Badeten brangt, befriedigt hat, erinnert er fich, bag ein Frember, ben er im Boftmagen mitgebracht, noch braugen ftehe. Es ift ein ftiller alter Berr, etwas erfroren und fo taub, bag er jeder Frage, jeder Unsprache ausweicht. Er hat guten Grund bafur, benn er will nicht erfannt fein. In ber Berfleibung stedt nämlich Edward Blummer, ein Jugend: gespiele Dots. Bor einigen Jahren hat er als Matrofe die Reise um bas Beltmeer angetreten und babeim eine Geliebte gurudgelaffen, Die arme Dan, ber er Die Treue bewahrt. Die Nachricht, daß fie fich einem reichen alten Beighals. Tadleton, verlobt habe, treibt ihn nach Saufe, wo er vorerft unerfannt fich überzeugen will. Dit einem leifen Bort giebt er fich Dot ju erfennen. Gie erbleicht, faßt fich aber ichnell und bewahrt bas Geheimnis vor ihrem Manne, beffen gutappifche Ehrlichkeit ben Blan vereiteln fonnte. Ber zuerft Berbacht ichopft und ben guten John migtrauisch macht, ift Tadleton, ber alte Spielwaren= Banbler, ber fich ber verwaiften Dan als Brautigam auf= brangt. Er gieht John binaus, und beibe belauschen, wie Dot mit bem Fremben eifrig und vertraut fpricht, ihn 10= and in her County has a superfaller on: . Cabana amormit

ben Fremben am nächsten Tage zu toten und bas untreue Beib gieben ju laffen. Da beginnt bas Beimchen am Berd zu girpen. "Rein Ton, ben er hatte hören fonnen, feine menichliche Stimme, nicht einmal bie ihre, wurde ihn fo bewegt, fo ergriffen und beruhigt haben." Das Beiprach, bas jest bas troftenbe Beimchen mit John führt (ber Librettift hat es in einen Monolog verwandelt), gehört zu ben finniaften, hubicheften Stellen ber Erzählung. Dlan weiß ja, wie bei Didens alles Leben und Berfon wird. In ber Fabigfeit, Tiere reben zu machen, ift er unvergleichlich. Die gahlreichen Bogel in feinen Romanen, ber Rabe Barnabus, das Sundchen 3iv im Copperfield, unfer Beimchen am Berd find lebensvolle Genrebilber. John wird durch einen Traum getröftet und bezwingt fich, bis er aubern Tages erfährt, daß ber Frembe fein anderer als Edward fei. Diefer weiß durch eine geschickte Berichwörung unter ben Burichen bes Dorfes Tadleton an beffen Sochzeitstag gurudzuhalten; er felber fahrt in Tadletons Bagen mit Day gur Rirche, von wo fie als junges Chevaar gurudtehren.

Herrn A. Willner gebührt die Anerkennung, seinem Komponisten ein dankbares Libretto geliesert zu haben. Die Umsormung dieser Erzählung zur Oper hat allerdings mancherlei Anderungen notwendig gemacht. So führt uns Dickens einige originelle, scharfgezeichnete Personen vor, welche herr Willner fortließ, weil sie in die eigentliche Handlung nicht eingreisen, wie zum Beispiel der alte Caleb, ein bei Tackleton beschäftigter armer Arbeiter, der seine

und by Google

hat ber Librettift Die Geschichte aus bem Duft ber Chrift= baume und ber gligernden Schneelanbichaft in ben Sommer verlegt, vielleicht um bas Beimchen, bas boch ans Berbfeuer gehört, aus einem Rofenbuich bervortreten gu laffen. Diefer Rug, wie überhaupt bie Ausbreitung ber Elfenscenen verrat ben effettfundigen Ballettbichter. Gine ftarte Un= mahricheinlichkeit hat er fich mit bem verfleibeten Edward erlaubt. Diefer fingt in Goldmarts Oper mit frijcher Tenor: ftimme ein langes Seemannslied por feiner Geliebten, und - fie erkennt ihn nicht, fingt fogar bie Schlugftrophe mit. Ja, alle halten ihn trot feines jugendlichen Organs für einen alten Mann! Roch mehr: im britten Afte fingt er wieder ein Lied voll beutlichster verfonlicher Unsvielungen, und feine Beliebte abnt noch immer nicht, wer neben ihr fteht! Dazu gehört ein mahrer Röhlerglaube, wenn biefer Ausbrud heute, wo bie Röhler auch nicht mehr alles glauben, gestattet ift. Gine Entschuldigung liegt nur in ber gwingenben musikalischen Rudficht auf ben erften Tenor. Aber eine andere, gang willfürliche Unberung bes Driginals, für bie nicht bie geringfte Rötigung vorlag, erscheint uns um fo bedenklicher. Berr Willner beseitigt bas Gohnchen Johns (bas er allenfalls etwas alter machen fonnte) und verfett bafür Frau Dot in gesegnete Umftanbe. Für bie Buhne find berlei Umftande fein Segen. Um wenigften, wenn fie fortwährend fo nachbrudlich besprochen werden. Gleich zu Anfang ergahlt bas Beimchen bem Bublifum, baß Frau Dot in ber Soffnung ift. Sierauf fingt Frau Dot eine gange Arie barüber, daß fie in ber Soffnung ift. 3m britten Afte midmet fie beiggter Soffnung ein eigenes Duett mit nur selten vorkommendes Entzüden gerat. Unser Texts bichter gefällt sich ungemein in dieser empfindsamen Hebammenlyrit; mir will sie weder zart noch geschmackvoll vorkommen. Auf die Buhne gehören nur fertige Kinder.

Alfo Golbmart Romponift einer fleinen, gemütlichen Dorfgeschichte! Richt wenig überrascht von biesem Stoff. waren wir noch neugieriger barauf, wie gerabe Goldmark ihm mufitalisch beitommen werbe. Ratürlich war er fich barüber flar, daß die Sutte bes Juhrmanns ein gang anderes Rolorit erheischt, als Ronig Salomons Balaft ober ber Raubergarten Merling. Aber wird feine Ratur es bergeben, wird er fich fo weit verleugnen, verwandeln tonnen? In der That, die Metamorphose ift ihm erstaunlich gelungen. Goldmart hat feine überftromenbe Lyrit gleichsam in Röhren gefaßt und fein volltonendes Bathos zwanglos auf ben Ton einer ichlichten Saus- und Bergensgeschichte berabgeftimmt. 3m "Beimchen" maltet eine fünftlerische Gelbitverleugnung. ein ruhiges Chenmaß, bas, ich wiederhole es, wenige von Goldmart erwartet hatten. Bas bie neue Oper auf ben erften Blid auszeichnet, ift ihre Abtehr vom mobernen "Mufitbrama", von bem angeblich alleinbramatischen und alleinfeligmachenben Suftem Bagners. 3m "Beimchen" wechseln Strophenlieder, Arien, Duette und Chore; freie Barlandofate flechten fich in die Rantilene; Liebende und Cheleute genieren fich nicht, in Tergen gu fingen; einzelne Borter und Gage werben ohne weiteres wiederholt, mitunter fogar (wie in Johns "Alt und Jung") fehr oft. Die Mes Google lodien, meiftens fangbar und einfach, bewegen fich in faß:

predigt benn das "Seimchen" die nie veraltende Wahrheit, daß Musit ohne die Gesets der Form und Symmetrie nicht existieren kann, soll sie nicht zu blobem pathologischen Rervenreiz herabsinten. Was uns an Goldmarks neuer Oper zunächst erfreut und noch Tausende erfreuen wird, ist der natürliche Ausdruck der Empsindung. Goldmark, welcher ("un chercheur", wie die Franzosen sagen) in seinen früheren Werten gern auf die Suche nach Appartem, Ungewöhnlichem ausging, dem jedes starte Gesühl leicht in Estase, jedes Neizmittel in ähende Schärfe überschlug, derselbe Goldmark sindet im "Heimchen" den liebenswürdigen, maßvollen Ton des Familienstücks und weiß ihn, sogar mit alücklichen Ubstechern ins Komische, festzuhalten.

Wahrheit des Ausdruckes ist die erste Forderung an den Opernkomponisten, aber nicht die einzige. Finden wir sie ja auch in manchen sehr reizlosen Gesängen erfüllt, so muß doch noch ein positiver, schöpferischer Faktor hinzutreten. Und in diesem Betracht läßt sich nicht leugnen, daß die Gesänge im "Heinchen" uns manches schuldig bleiben. Sie klingen nicht alle neu und originell. Ich erinnere beispielsweise an Mays Strophe "Einst war's so schön", an Dots "Ein junges Weib", an Edwards "Ach heimach" und "O eitel Glück"; unter den heiteren Gesangsstücken an Johns Fuhrmannsslied, an Tackletons Entrée und seine Bräutiganses strophen im dritten Alke, an die Chöre "Guten Abend", "Hurra, herr Bräutigam" und "Lauf nur! Tdie eigentlich melodische Ersindung im "Peimchen" ist etwas dürftia: sie schweck stellenweise nach Lorstina, ia noch weiter

ftuden, Die in ihrer rotwangigen Gesundheit fich nicht fürchten vor bem brobenben Schatten bes jungen Golbmart. Daß folder mufitalifchen Ginfalt nicht bas Salg fehle, bafür forgt bie Begleitung. Durch ein ftets charafteriftis iches und intereffantes Orchefter, bas uns balb burch fatte Farben, bald burch garte Lichter entgudt, weiß Goldmart auch burftige Zeichnungen ichon und lebensvoll zu tolorieren. Sand in Sand mit biefem Rlangreig wirft feine barmonische Runft. Dan weiß, wie meifterlich Goldmart biefe handhabt; fie wurzt auch bas "Beimden", und recht ftart. wird aber nie so beißend, wie manchmal in seinen früheren Rompositionen. Immerhin ertennen wir an einzelnen Da= nieren (und Goldmart hat beren wie jeber Runftler) ben "hoffomponiften ber Konigin von Caba", wie er einmal einem Fremben vorgestellt murbe. Die icharfen Mobulationen, bas Riften in dromatischen und enharmonischen Bangen, insbesondere die auf: und niederrauschende Jagd dromatifcher Accordfolgen! Dieje Rigur ift bas teilnehmende Beimchen am Golbmartichen Berbe, bas fich jedergeit melbet, wenn etwas los ift, Frohes ober Schmergliches. Bir horen es larmen, wenn John die Gifersucht qualt und ebenfo, wenn bie Bauern mit ihren Poftpateten forteilen. Das Glangenbfte als Orchefter-Bauberer vollbringt aber Goldmart auf feinem eigenften Gebiet, ber Belt bes Phantaftifchen. Die Elfenchore ("Bum Tang!") mit bem Traum= bilb am Schluß bes zweiten Aftes und bie "Apotheofe" (um in ber Sprache bes Balletts zu reben, mobin es auch geScenen vorausnimmt und in anwachsender Stärfe und Schnelligkeit bis zur Berauschung steigert! Gern hätte ich auf manche schöne Ginzelheit noch hingewiesen (wie auf das prächtige Es-dur-Quintett), wäre mein Bericht nicht schon ungebührlich angewachsen. Es muß auch der Aufführung ihr Recht widerfahren.

Die Rovität ift von Berrn Direftor Jahn forgfältig porbereitet und birigiert, überdies fehr hubich ausgestattet. Fraulein Renard fingt die Frau Dot mit ungeschminkter Empfindung und liebensmurdiger Laune, herr Schröbter (ber nur ju jung ausfieht in ber Bertleidung) ben Ebward frifch und beherzt. Berr Ritter ift ein gemutvoller maderer John, Berr v. Reichen berg ein ergöglich fomischer Tadleton. Reben biefem vortrefflichen Quartett bietet Frau Forfter als Elfe ein entzudenbes Bild, und Fraulein Abendroth als fentimentale Dan eine fehr annehmbare Leistung, wie fast immer, wo fie nicht in erfter Linie fteht. Das Intermesso vor bem britten Afte (eigentlich eine ausgewachiene Duverture) mußte wiederholt werben - eine Birtuojenleiftung unferes berühmten Orchefters. Unfere Freude über Goldmarts neuesten Erfola ift ftart und aufrichtig. Sie gilt nicht nur bem ausgezeichneten Runftler, fondern ebenfo fehr bem Manne, beffen charaftervolle, jeder Reflame abholbe Berfonlichkeit in fo hohem Grade die allgemeine Achtung und Sympathie genießt.

#### Der Apotheker.

Romifde Doer bon Jojeph Sandn.

Aufgeführt im Carl-Theater jum Borteile ber Allgemeinen Polifilinit. (1895.)

Mit bem "Apothefer" haben wir nicht bloß ein neues Stud fennen gelernt, fonbern auch einen neuen Mann: ben Overntomponisten Joseph Sandn. In Diefer Gigenichaft war ber Tonbichter ber "Schopfung" ben verfammelten Ruhörern, ja auch beren Eltern und Broßeltern höchstens bem Ramen nach befanut. Sandns Opern - er hat beren 19 geschrieben - find langft fo gut wie verschollen. In Finks "Geschichte ber Oper" (1838) tommt nicht einmal fein Rame vor. Schon zu feinen Lebzeiten wurden Sandne Opern wenig gegeben, noch weniger gefeiert. Er jelbft lehnte ein Unjuchen ber Brager Theater= Direktion mit ber Motivierung ab: "weil alle meine Opern au viel an unfer Perfonale (gu Efterhag in Ungarn) ge= bunden find und außerdem nie die Birfung hervorbringen würden, die ich nach ber Localität berechnet habe". Dan täuscht fich gern, aber vergeblich mit ber Unnahme, Sandns Overn feien bloß verdunkelt burch ben Blang feiner Sumphonien und Quartette, ber "Schöpfung" und "Jahresgeiten". Rein, auch völlig frei von jeber bebruckenben Rachbarichaft, geben bieje Opern nur ein fehr bescheibenes Licht, und biefes Licht ift größtenteils ein abgeleitetes. Der unfterbliche Schöpfer unferer modernen Symphonie de Coogle und Rammermufit, er ift als Operntomponift ein Rach:

ber hofbibliothet feine Overn ftubierte, geriet ich in eine Art troftlofer Bermunberung.\*) Ruerft feine berühmtefte. für London geschriebene Dver "Orfeo", Die einzige, von ber eine gestochene Partitur (bei Breitfopf) eriftiert. Rur wenige Stude barin erheben fich über bas Riveau ber italienischen Tagestomponisten jener Reit. Alles weichlich. füß, von Rouladen ichier erbrudt, ein mahres Castrum doloris ber bramatischen Dufit. Daß Banbn feine Arien meiftens forgfältiger inftrumentiert und barmonifiert, bietet uns wenig Erfat für bie Dürftigfeit ihrer Erfindung. Die naibe Sinnlichkeit und Leibenschaft eines echten Italieners bewegt uns boch ftarter, ale fo ein itglienisch toftumirtes beutsches Phlegma. Glud's "Orfeo" fteigt burch bie Bergleichung in faft unabsehbare Bobe. Gine aus Sandus ruhmvollster Beit ftammende Oper, wie biefer "Orfeo", mußte auf talentlose Rachahmer Die bebenflichfte Wirfung Sie mahnten, eine bramatifche Reubeit zu ichaffen, indem fie ihren beutichen Schlafrod vomphaft mit italienischem Mitter bebingen. Sandus bramatifche Berte find übrigens ohne Nachwirfung geblieben. Singegen hat ber Charafter feiner übrigen Dufit, ber anmutige Hluß und naive humor in ben Somphonien und Quartetten ohne Frage eingewirft auf die jungeren Overntomponisten feiner Beit: auf Dittersborf, Bengel Müller, Beigl, Rauer. Diefer gunftige Ginfluß ift, mitunter bis auf birettes Unlehnen, nachweisbar. Bie Saybns "Orfeo", fo enthält

<sup>\*)</sup> Die Wiener Hofbibliothet besittt außer bem gestochenen Orfeo

auch feine große Oper "Armida" (insbejondere ber im Rauberhain fpielende britte Uft) mufitalifch-reigvolle Rummern, mit benen man wohl eine Rongert-Aufführung magen tounte. Auf dem Theater hatten beide, von Sandu felbft bevorzugte Berte teinen nachhaltigen Erfolg. Er mußte noch bei Lebzeiten feine Opern vollständig erdrückt feben von benen feiner jungeren beutschen, frangofischen und italienischen Reitgenoffen. Die relativ größte Berbreitung und Buneigung hat von allen Sandnichen Overn noch fein "Orlando Paladino" gefunden, besonders in ber bentichen Bearbeitung als "Ritter Roland". In Bien, in Grag, . Brunn, Dresben, Berlin, Mannheim und Frankfurt ergotte man fich an biefem findischen Ritterftud und feinem Durcheinander von voffenhafter Romit und fentimentalem Bathos. Dicht neben einer tragifchen Arie Angelifas im italienischen Roloraturstil fteht eine berb tomische bes Tenorbuffo Basquale (Batt' ich einen Schöpfenbraten, mar' mein Sunger bald vorbei!"). Auf die Bornesrouladen bes Tyrannen Deboro folgt wieber ein Boffendnett auf "a, e, i, o, u". In ihrer Bergweiflungsarie (Bib mir Ruh' im fühlen Grab'") fingt Angelifa auf bas Wort "Grab" fieben gange Satte Rouladen und ichlieft mit bem hoben C und D. Roland, ber Titelhelb, ift vollende eine Art Befangs : Solofernes ("Ich mochte in Gewittern ben Erd: ball geriplittern, bas Beltall erichüttern"). Das Gange also eine tragisch-heroische Over mit eingelegtem Rasperl. Sandn war fein bramatischer Komponist. Und boch er= and Google plodiert in feinen Dratorien ftellenweise eine eminent

riume fühlte fich Sandn frei, war er gang er felbit: fobalb er bas Theater betrat, verfiel er ber conventionellen italienischen Schablone. Um empfindlichften im pathetischen Stil. Sein Raturell neigte entichieben gur Beiterfeit, gu Frohfinn und Scherg. Darum fingt auch ber Sanswurft Basquino überzeugenber, als fein großartig ebler Ritter Roland, und wirten Sandne tomifche Opern, soweit wir fie fennen, echter und individueller, als die tragischen. Charafteriftifch für Sandn mar feine Borliebe für Die tomifchen Singipiele von Bengel Muller. Bie Summel ergablt, ift Sanbn oft von Gifenftabt nach Bien gefahren, um Mullers "Conntagefind" ju boren, bas er ale ein in feiner Urt claffifches Wert bezeichnete. "Der Apotheter" - ju bem ich auf biefem Umwege gelangen mußte - beweift Sandns Begabung für bas tomifche Singfpiel. Inbem C. F. Bohl im zweiten Banbe feiner Sandn-Biographie (1882) ben "Apothefer" bie einzige von allen Sandnichen Opern nannte, "welche jum Berfuch einer Wieberbelebung zu empfehlen mare", hat er mohl bie erfte Anregung zu biefer Bieberbelebung gegeben. Danten wir auch herrn Sirichfelb, welcher bie Oper aus bem 3talienischen fliegend überfest und ihre brei Afte fehr gwedmäßig in einen ausammengezogen bat.

Titelhelb unserer Oper ist ber Apotheter Sempronio, ein bornierter Alter, ber, nach Gewohnheit aller Lusippiels vormunder, sich um Herz und Hand seiner schönen Richte Griftete absanvalt. In biefem Untermehmen wirt und

letta guliebe als Lehrling bei bem Apothefer eingetreten ift. Die beiden Rebenbuhler, fowohl ber begunftigte Mengone als ber verschmähte Bolpino, benüten die Leichtgläubigfeit bes paffionierten Reitungslefers Sempronio, um ihm allerhand Boffen zu fpielen. Buerft erscheinen fie als Rotare, um Gempronios Beiratstontraft aufzuseben, bann tommt Bolvino als türfischer Baicha. Berfleibungen maren ja bie Sauptfache in einer richtigen Opera buffa; und immer wird bei bem Gefoppten eine ichier unmögliche Dummheit und Blindheit vorausgejett. Natürlich führt fchließlich ber glückliche Mengone bie Braut beim. Diefe Sandlung, die fich im Apotheterladen absvielt, entwaffnet uns burch die Unspruchslofigfeit ihrer poffenhaften Romit. Dem Romponiften bot fie manche bantbare Situation und hubich charafterifierte Berfonen. Die Musit leuchtet von naiver Seiterfeit und Anmut. 3m Stil ber italienischen Buffo-Oper gehalten, bei übrigens mäßigem Roloratur= aufput, ift fie bem von uns gefannten beutschen Sanbn nicht unähnlich, nicht unwürdig. Blüdlich erfunden und von foliber Meifterhand ausgeführt find bie (im Original als Finale bienenben) Enfemblenummern: bas Quartett mit ben beiben falichen Rotaren und bie burch einen fleinen Mannerchor verstärfte Türkenscene. Bon ben Arien muten und am freundlichften bie erfte bes Mengone und bie bes Gempronio an.

Sandns "Apotheter" hat uns ein ruhiges Bergnügen

Repertoireftud eines großen Opernhauses taugt freilich ber allau beicheibene "Apotheter" nimmermehr. Dit feiner finbifchen Sandlung, feinen gemächlichen Tempos, feinen gleichmäßigen Rhnthmen und Sarmonien, feiner durftigen Inftrumentierung vermag er ein mobernes Bublitum taum gu Dieje Mufit hat weber Gegenwart noch Bufunft, aber ein buntes, lebendiges Bild ber Bergangenheit rudt fie uns vor Augen. Drei bis vier Aufführungen bes "Apothefer" wurden unferem Sofoverntheater immerbin nicht geichabet haben, das jest, bei bebentlichen Luden im Berfonalftand und im flaffifchen Revertoire, formlich in Mono: tonie einschlummert. Der Ruhm, ben Wienern gum aller: erften Male Sandn als Operntomponiften vorgeführt gu haben, war boch auch nicht zu verachten. Freilich bedarf Sandns in Text und Dufit vielfach veraltete Oper, um beute zu wirken, einer fo portrefflichen Aufführung, wie Die vom letten Sonntag.

Es war eine Mustervorstellung der Dresdener Hofsoper im Carl-Theater. Frau Schuch: Prosta und Fräustein Webetind, Scheidemantel und Anton Erl — da ist tein Name darunter, der uns nicht lieb und vertraut wäre. Wer gedächte nicht gern der Susanne, Rosina, Rose Friquet von Clementine Prosta, der liebenswürdigen, klassische geschulten Gesangskünstlerin? Im "Apotheker" hatte sie, aus Gefälligteit für die plöhlich erkrankte Chavanne, den Bolpino übernommen und überraschte in der ungewohnten Rolle eines jungen Gecken auf das angenehmste durch ihr deagaiertes Sviel und feinen Gesanasvortrag.

"Banfel und Gretel" fo reichlich erwedt hatte. Wie ichon fie ben Ton ansett, wie mufterhaft rein fie fingt! Gin alterer, uns fehr werter Befannter ift Berr Anton Erl, ber ben ichuchternen Liebhaber Mengone mit ber ihm eigenen natürlichen Bragie und Liebensmurbigfeit barftellt. 3m folorierten Gefang hat biefer Tenor heute noch feinen Rivalen in Deutschland. Berr Scheibemantel, berühmt als Dratorienfanger wie in ernften Opernpartien, ift uns jum erften Dale in einer Bufforolle, als Apotheter Gem= pronio, ericienen. Die ursprünglich für einen Tenor (Rarl Frieberth) geschriebene Bartie ftellt an ben Ganger und an ben Schauspieler nicht geringe Anforberungen. Berr Scheidemantel loft beibe Aufgaben mit überraichenber Leich. tigfeit und tomifcher Birtung. Diefes vortreffliche Ganger= quartett murbig ju unterftugen, gab fich bas Orchefter bes Carl-Theaters bie lobenswertefte Dube. Rur in moderne Operettenmufit eingespielt, murbe es bie ihm neue, fremb= artige Aufgabe nicht fo gufriedenstellend gelöft haben, batte es einen weniger vortrefflichen Dirigenten als Berrn General-Musitbirettor Ernft Schuch an feiner Spite gehabt. Berr Schuch mußte ju ber fleinen Oper viele mehrftundige Broben halten, benn wenn auch Sandus Bartitur teine eigent= lich virtuofen Aufgaben ftellt, fo forbert boch bas raich und fein anschmiegende Attompagnement ber Getto-Regi= tation eine volltommene Ginübung. Es ift uns fehr mertvoll, die Bekanntichaft biefes gefeierten Dirigenten gemacht au haben, welchem die Dresbener hofoper ein hohes fünft- und Google lerisches Angeben verbauft. Gerne batten wir fein Talent

Für Wien mar biefe Aufführung ein Ereignis. Satte boch feiner von uns mehr gehofft, jemals eine Dper von Sandn aufgeführt ju feben! Der "Upothefer" ift ein fleines Bert, aber es führt uns einen großen Dann in gang eigenartiger glangenber Umgebung vor Augen: ben Sandn als Opernbireftor bes Gurften Giterhagn im Schloffe Efterhag. Der bloge Anblid bes Theaterzettels macht die wunderlichften Erinnerungsbilber in uns lebenbig. Das pracht= volle Efterhag, mit feinem Schloß und Bart, bas ber Gurft aus einem Sumpfe in ein zweites Berfailles verwandelt hatte: bas Schlofitheater, beffen Borftellungen bie hochfte Ariftofratie Ofterreichs und Ungarns versammelte; ihm gegenüber bie Grotte mit bem berühmten Marionetten= Theater, für bas ja Sandn auch Singspiele tomponiert hat; Opernfänger und Orchefter im beftanbigen Dienft bes Fürften; Sandn als Rapellmeifter von 1767 bis 1790 auf hohen Befehl alles Mögliche tomponierend und birigierend! Diefen einen Luxus tennt unfer reicher Abel langft nicht mehr: ben musitalischen. Das Sof- und Runftleben in Efterhag buntt uns als fogiale und fünftlerische Erichei= nung in unabsehbarer Ferne und liegt boch erft ein Jahr= hundert hinter uns. Wir achten es als einen unverhofften großen Gewinn, in Sandns "Apothefer" einen lebenbigen Ausschnitt jener mertwürdigen Zeit angeschaut zu haben. Die Wiebererwedung bes "Apothefers" war für uns mehr als ein Ruriofum; wir genoffen fie als einen hiftorifchen Lederbiffen. Dieje Erfahrung und biefen Benug verdanten wir der unermudlichen patriotischen und fünftlerischen Thäihnen Sandus Oper auf eine Biener Buhne gu gaubern. "Notre-Dame de Vienne."

## Waldmeifter.

Operette in drei Aften von G. Davis, Rufif von Johann Strauf. (1896.)

Bieber ein neuer Blutenzweig von Strauft' unverwüstlicher Jugend. Raum ein Jahr, nachdem er zu feinem "Apfelfest" geladen, beschert er uns ichon eine neue Oper! Und, gottlob, eine burchaus luftige. Strauß gablt nicht ju ben Romponiften, die im Alter firchlich fromm werben ober weniaftens fromme Rirchenmufit ichreiben, wie Bou : nob, Lisat, Roffini. Much Rubinftein mit feinem "Chriftus", Bagner mit feinem "Barfifal" gehören im Grunde bagu. Eher lagt uns Straug an Berdis "Falftaff" benten, nur mit bem Unterschieb, bag Strauß fein Leben lang immer luftig war, mabrend Berdi es erft mit 80 Jahren geworben ift. Der "Balbmeifter" ftedt von einem Ende bis jum andern voll Beiterfeit. Das untericheibet ihn von feinen Borgangern: bem "Rigeunerbaron", "Simplicius", "Bagman", "Apfelfeft", Die wenigftens fcenenweise auf ber gefährlichen Spite tragifchen ober fentimentalen Stiles ichauteln und bamit ben arglofen Buichauer aus ber Stimmung werfen. "Baldmeifter" biegt

Donald by Google

Darüber schweigt bas Tertbuch. Aber die Dusit sagt es uns ganz unzweifelhaft: es ist ein österreichisches, ein gut wienerisches Stück.

Muf einer Landpartie wird eine luftige Gefellichaft von ploblichem Unwetter überraicht und flüchtet in eine Duble. Sämtliche Damen, Die in jedem Sinne vielbeflatichte Sangerin Bauline an ber Spite, beeilen fich, ihre burchnafte Toilette mit ben Bauerntleibern ber Mullerin gu vertauschen. Der Müller icheint gleichfalls eine ungewöhnlich ftattliche Garberobe zu befigen, benn auch die Berren ber Gefellschaft, meiftens Forftzöglinge, erscheinen alsbald in Müllerburschen umgewandelt. Diefen etwas undiscipli: nierten jungen Forsteleven folgt ber ergurnte Ober-Forstrat Tymoleon v. Berius auf ben Ferfen, allein er tann feine Strafpredigt nicht anbringen, ba bie Schuldigen fich alle rechtzeitig verftedt haben. Nur die muntere Bauline bleibt in ihrer Berkleidung allein in ber Stube, entichloffen, als Müllerin fich für die bofen Rachreden zu rachen, welche ber geftrenge Tumoleon andernorts gegen die Sangerin geführt hat. Gie legt es barauf an, ihn ichleunigft verliebt ju machen, mas ihr nicht allgu fchwer fällt. Bahrend bie beiben fich gartlich umschlungen halten, nabert fich leife bie gange Gefellichaft jum Triumph ber Gangerin, bem Ober-Forftrat gur Beichämung. Borber noch ift in ber Mühle eine andere Figur aufgetaucht, Die nicht gur Land: partie gehört: ber fachfische Brofeffor und Botaniter Berr Müller. Brofessoren find im Leben zumeilen lächerlich, im

wirklichen Müller gehalten wirb. Bas nun ber zweite Aft an Berwickelungen und Überraschungen produziert, läßt fich hier bloß andeuten; biefe brolligen Diffverftanbniffe find nur auf ber Buhne gang verftandlich und von unfehlbar tomifcher Wirtung. Es treten ba neue Berionen auf: ber Amtshauptmann Seffele, feine Frau Malvine und feine Tochter Freda. Lettere feiert eben wiberwillig ihre Berlobung mit bem ihr burchaus unangenehmen Tymoleon. Belches Entfeten für biefen, als unerwartet Pauline, bie vermeintliche Müllerin, eintritt! Gie fest unerschroden ihre Romobie fort: nach bem Tête-a-tête mit Inmoleon fei fie von ihrem Manne verftogen worden und eile nun bem Geliebten nach, um fich nie mehr von ihm zu trennen. Der Brofeffor, bon Tymoleon für ben Müller gehalten, geht auf ben Spag ein und fpielt, Benugthuung forbernd, ben beleidigten Chemann. Diefe Bermirrungen benütt ber junge Forfteleve Botho v. Wendt und macht ber beimlich angebeteten Freba mit gewünschtem Erfolge feine Liebes= erklärung. Bu rechter Beit wird ein Maitrant gebraut, ber bie gange Gefellichaft balb in übermutigfte Beiterfeit verfett. Man fingt und tangt und jubelt - ungefähr wie in der berühmten Ballfcene ber "Fledermaus". Der britte Aft zeigt uns bie gange Gefellichaft, wie fie von ihrem Baldmeifterrausch fich am Raffeetisch ernüchtert. Dabei nehmen die Liebesaffairen ben gunftigften Fortgang. Die in ben früheren Aften verwickelten Berhaltniffe merben heiter gelöft, und die Komodie der Irrungen schließt mit boogle toffel der Kammerjungfer Jeanne, und Botho bekommt feine Freda.

Das Libretto bes herrn Guftav Davis bewegt fich in bem gemütlichen Tempo und beiteren Behagen bes älteren beutichen Luftfpiels. "Balbmeifter" gehört zu ben befferen neuen Overettenterten, von benen ja bie meiften vergeffen, bak miklofer Blobfinn ebenfowenig unterhaltend ift mie ftoffloje Bigjagb. Unter ben Berfonen bes Studes finden wir wenig neue Driginale, aber jum Glud auch feine widerwärtigen. Im "Baldmeister" herricht weniger Die Romit ber Charaftere als die ber Situationen, Berwidelungen und überraschungen. Dieje machjen reichlich und ungezwungen aus ber recht gludlichen Exposition. Für ben fächfiichen Brofeffor hat vornehmlich bas Talent bes Darftellers zu forgen; für bie Sandlung ift er ein fünftes Rad am Bagen, thut aber feine tomifche Schuldigfeit, wenn bie anderen verfagen. Roch giebt es ba ein fechftes Rad, bas uns weniger Achtung abzwingt: Die für Botanit ichwarmende Frau Amtshauptmannin Beffele. Gie erinnert an bie lacherliche alte Grafin in Lorgings "Wilbichung", welche uns mit ber Detlamation griechischer Tragodien beläftigt. Aber die Baffion der Frau Seffele, eine nicht eriftierende Spezies ichwargen Baldmeifter zu entbeden, ift boch noch viel unintereffanter. Im gangen hat bas Tertbuch trop mander Längen und Ludenbuger boch ben wertvollen boppelten Borgug, weber in fentimentales Bathos, noch in Bie wenige unferer lascive Gemeinheit zu verfallen. Operetten wiffen fich ohne biefe beiben fatalen Bewurge gu hebelfen !

auch sehr günstig auf die Komposition eingewirkt. Wie bereits erwähnt, schlägt Strauß zu ünser aller Freude hier wieder den Grundton der "Fledermaus" an. Daß dieser Ton im "Waldmeister doch nicht mehr ganz so neu und üppig klingt, wie in jener unwerwüstlichen Operette, wird niemanden erstaunen. Genug, daß der siedzigjährige Johann Strauß noch heute sämtliche lebenden Operetten-Komponisten übertrifft. Er ist wirklich jünger, als sie alle, nur nicht mehr so jung, wie seinerzeit der junge Strauß. Er darf sich des zweisachen Glückes rühmen, daß man seine Jahre weder ihm selbst anmerkt, noch seiner Musik. Der Duft des "Waldweister" ist noch immer würziger echter Strauß, nur durch Abliegen milder geworden; er hat uns nicht toll berauscht wie die Gesellschaft des Herrn Heffele, aber sehr angenehm belebt und erheitert.

Gleich der erste Att ist voll Leben und graziöser Welodie. Das beherzte Jagdlied, mit dem sich Pauline einführt, noch mehr ihr Duett mit Tymoleon sind allerliebste Stücke. Auch das Entreelied Herrn Streitmanns "Im Walde, wo die Buchen rauschen" und Girardis sächsische Couplets sanden lebhasten Beisall. Der zweiter Att ist musikalisch noch reicher ausgestattet. Ein Terzett der Pauline mit den zwei sittenstrengen Amtspersonen wirkt durch seine graziöse Schelmerei ganz köstlich. Noch mehr das Finale, von dessen bergen langsam wiegenden Walzermotiven der seurige Schluß sich überaus effektvoll abhebt. Auf den lieblichen "Trauschauswem"-Walzer diese Finales hat und schon die Ouvertüre ausmerksam gemacht, wo das Thema in Terzen von zwei

tifche Bulver fo giemlich verichoffen; es bleiben bem Romponiften eigentlich nur brei, mit ber Scene fehr loder qufammenhangende Ludenbuger: Die Couplets Tymoleons und Mullers, bann bas Raffee-Septett. Bier hilft bie Mufit uns und bem Tertbichter angenehm über bas Stillefteben ber Sandlung hinmeg; insbesondere thun es die von Berrn Josephi gefungenen Strophen "Go munbericon!". Dit ber Aufgablung biefer effettvollften Befangeftude find bie Borguge ber Bartitur feineswegs erichopft; gablreiche Details im Orchefter, Die fich hier ichwer beidreiben laffen, bereiten bem laufchenden Musiter ein Ertraveranugen. Wenn ber gleichmäßige Rhythmus einer Nummer monoton gu werden droht, ichiebt Strauß ichnell eine weiche Glotenpaffage bagmifchen, ober eine Biggicato-Figur ber Beigen, ober einen unerwarteten hellen Afford ber Balbhörner. Sangere gesprochene Scenen im britten Afte werben von einer jo feinen melobramatischen Dufit begleitet, bag man fait mehr barauf achtet, als auf bie Reben ber Schaufpieler. Dit welchem Bergnugen haben wir wieder im "Baldmeifter" ber reigvollen, ftets vornehmen und natur= lichen Inftrumentierung gelauscht, welche jebe, auch bie fleinfte Romposition von Johann Straug auszeichnet. Es ift mahrlich feine mufitalifche Majeftats-Beleidigung, wenn wir behaupten, es berriche in feinem Orchefter Dogart= icher Goldflang.

Die Aufführung des "Waldmeister" gebort zu ben besten bes Theaters an ber Wien. Fraulein Dierkens war uns als Baufine eine neue und burchaus erfreuliche

ober tangt, immer ift fie gragios, begent und von naturlicher Lebendigfeit. Deifter Strauß fann mit bem Abend vollauf zufrieben fein.

## Walther von der Bogelweide.

Romantifche Oper in brei Aften von Albert Raubere. (1896.)

Die Doer, ju welcher Gerr Raubers Tert und Mufit geichrieben, ift neuesten Datums. Wie mochte uns bennoch bie Sandlung fo altbefannt vortommen? Der Ritter, welcher in ben heiligen Rrieg gieben muß, bort ichwer verwundet in ein Rlofter getragen wird und in ber jungften Ronne feine Geliebte wieberertennt - bas alles haben wir ja als Symnafiaften in vielen Romanen und Dramen gelejen, auch als "Rreugfahrer von Robebue" aufführen feben. Balther von ber Bogelweibe ift gwar meines Biffens noch nicht als Titelhelb einer Oper aufgetreten, allein auch für unfere Novität giebt er nur ben Ramen ber. Dan fann ben Raubersichen Selbentenor eben fo gut Rurt ober Abalbert heißen und bie Bergogsburg anftatt Möbling etwa Rurnberg ober Bartburg. Die gange Sandlung enthält nichts Individuelles, nichts was fpeziell bem Charatter ober ben Erlebniffen Balthers angehört. Denn bag man eines Baltherichen Liebes wegen gar nicht ben Dichter perfonlich zu intommobieren brauche, beweift Berr Raubers felbft, indem er einer gang andern Berson (bem Ritter Google a in m or or one in both or rei

mittelhochbeutschen Lprifers fruchtet wenig, ba man in bem Orchesterschwall ohnehin fein Bort bavon verfteht. Titel und Rang eines Opernhelben zu verdienen, munte Diefer Balther irgend etwas, womöglich etwas Selbenhaftes thun ober erleben. In ben beiben erften Aften ichwimmt er ausichlieflich in Liebe und Lnrif: bann freilich gieht er in ben Krieg gegen bie Ungläubigen. Sat er bas mirflich gethan? Es ift mit guten Grunden bestritten, bag Balther ben Rreuggug von 1228 mitgemacht habe; nach 2B. Scherer waren von ihm blog bie Lieber gebichtet, unter beren Befang bie Rreugfahrer bas beilige Land betraten. Gleichviel. Dem Dichter verfümmern wir nicht fein altes Recht, biftoriiche Rebenfachen für feine Amede umgubiegen ober gu ignorieren. Bir bemangeln nur, baf biefer Ranbersiche Walther von ber Bogelweibe fich burch nichts von anderen gepangerten Beilchenfreffern unferer Rittertomobien unterfcheibet. Da war Ulrich von Liechtenftein ichon ein bant: barerer Opernftoff, mit feinen wunderlichen Ginfallen und Abenteuern. Freilich hatte biefer Don Quigote bes Minnebienstes nicht pathetisch, fonbern fein fomisch behandelt werben muffen.

Ich besinne mich, daß ich über die Handlung der neuen Oper rasonniere, ohne sie zuvor dem Leser pslichtgemäß erzählt zu haben. Das ist bald geschehen. Zwei Minnesänger, Reinmar und der von seinen Fahrten nach Österreich zurückgekehrte Walther, lustwandeln im Gespräch vor der Burg Mödling. Unversehens naht sich des Herzogs schone Pslegestachter Sisande im Faadkostüm und erkennt in Walther

Aft ichließt. Der zweite fpielt im Burghof von Möbling. Die ichon im erften Aft ftart bergenommenen Jagbhörner ertonen neuerdings, bann begrüßt ein Festchor ben von feinen Jagdgenoffen umgebenen Bergog. 3hm führt Reinmar ben langvermißten holben Ganger gu, gang wie Bolfram im "Tannhäuser". Walther fingt ein Lied von "hehrster Beimatliebe" und erbittet fich jum Lohn - Minnebant für Minnefang - die Sand Silgundens. Der Bergog geftattet biefer, nach ihrem Bergen zu mablen. Aber ein gleichfalls in Silgunde verliebter, außerft aufgeregter Ritter, Ramens Ruenring, erhebt Anfpruch auf ihre Sand, obwohl biefer "giere Beier" bereits im erften Aft ben fo und fo= vielten Rorb von ihr eingeheimst bat. Eben wollen bie Rivalen ihre Schwerter freugen, als fehr rechtzeitig von Wien Bergog Leupolds Aufruf jum Rreuggug eintrifft. Balther äußert ben fehr begreiflichen Bunfch, zuvor wenigftens ein Jahr bas Blud an Silgundens Seite ju genießen. Der Bergog jedoch, ungehalten barüber, "baß ihn nicht rühret Bione Rot", tabelt "folche Rebe, die beiligfter Erfenntnis fundet Fehbe". Auch Silgunde meint: "Du bift gu behr für eitle Beibesminne!" - und fo gieht benn ber arme Balther "hin jum beilgen Land, ju tampfen um bas hehrste Bfand". Der britte Aft spielt zwei Jahre spater in einem Nonnenklofter nachft bem Lager ber Rreugritter. Silgunde, trauernd um den totgesagten Balther, fniet (gang wie Elifabeth im britten Aft) ftumm in brunftigem Gebete. Der treue Reinmar nähert fich ihr und beschwichtigt ihren "sehrenden Gram" mit dem Trofte, daß ja Balthers Tob

bindende Klostergelübbe abzulegen. Da erscheint Kuenring, ber unverbessersiche torbgewohnte Liebhaber, schwört hils gunden, daß Walther tot sei, und erneuert in einem Atem seine Liebesanträge. Allein er "kann ihr nicht ersehen des hehrsten Mannes Wert," und so tobt er sich denn in einer umfangreichen Haße und Rache-Arie aus, während man hils gunde im Kloster einkleidet. Schwerverwundet wird Walther hereingetragen. Bu ihm tritt hilgunde als Pflegerin in das Krankenzimmer; sie erkennt ihn, verbleibt aber abseits. "Was gönnst du mir nicht der holdesten Rähe heilenden Zauber?" rust der Kranke. Hilgunde schleite der Schleier zurück; wir hören ein zweites und letztes Liebesduett. Es schließt mit einer heißen Umarmung, bei welcher die beiden von der Übtissin überrascht werden. Ein jäher Tod befreit Hilgunden von dem ihr angedrohten "tiessten Verließ".

Dem Leser bürften an diesem Stoff sofort zwei sehr bebenkliche Eigenschaften aufgefallen sein. Einmal die außersordentliche Dürftigkeit der Handlung, welche nur durch maßloses Ausdehnen der einzelnen Scenen die Dauer eines Theaterabends auszusüllen vermag. Sodann die sehr nahe Berwandtschaft der Handlung und der Charaftere (noch ganz abgesehen von der Musit) mit Wagnerschen Deren. Unleugdar ist die Ühnlichkeit Walthers mit dem Tannhäuser, der auch nach langer Irrsahrt von der Geliebten schwärmerisch begrüßt wird, dann vor der hössischen Versammlung singt und schließlich nach schwerzlichem Kampse sortstutzt, "auf nach Kom!" Der Herzog, edel, weise, deutsch und langen der Versach, edel, weise, deutsch und langen

den zwei ersten Akten uns auf die Wartburg versetzt, so erinnert uns der dritte an Tristan und Jsolde. Über den todkranken Walther (der mit dem todkranken Tristan die ersstaunliche Stimmkraft und Ansdauer gemein hat) beugt sich Hilgunde, ganz wie Isolde, in schwerzlicher Entsagung. Sie stirbt nach einem langen Liebesduett (oder an demsselben) schleunigst den von Wagner ersundenen, in der Mezdizin unbekannten "Liebestod".

So viel von dem Tertbuch. Bort man die Dufit bagu, fo alaubt man jeden Angenblick Bagner zu vernehmen. Dir ift fein zweites Beisviel vorgefommen, wo ein Romponift fo vollständig, bis gur ganglichen Gelbftvergeffenheit fich in die Ausbrucksweise, in ben Ton, die Form, die Geften eines Andern verlieren tonnte. Berr Raubers ift gang und gar in bie Saut Bagners bineingeschlüpft, was leiber gur Folge hat, daß wir meder einen echten Raubers vor uns haben, noch einen echten Wagner. Die Methobe Bagners, ben Singftimmen nur eine erhöhte Deflamation über einer ununterbrochen felbständig fortarbeitenben Orchefterbegleis tung zuzuteilen, ift von Raubers mit peinlicher Genauigfeit beibehalten. Da feine Berfonen fich nicht burch charafteriftische wirkliche Melobien auszeichnen (wie bei Dogart ober Weber), fo geschieht es, bag in biefer angeblich aller= bramatischften Mufit einer fo fingt wie ber anbere. Dan laffe in ben Gefangen Balthers, Reinmars, Silgundens die Borte weg und febe bann gu, ob man die Berfonen

fleinen Bartifeln berfelben. Gigentlich nachahmen laft fich nur bie Manier, und gang ohne Manier ift fein Meifter. Durch die Rachahmer tommt fie erft recht jum Borichein. Bir finden bei Raubers bie uns mohlbefannte iprunghafte. oft unnatürliche Deflamation Bagners, jum Beifviel wenn Reinmar in bem Borte "Bergog" bie zweite Gilbe um eine Ottave hinaufsteigen läßt und bergleichen. Auch ber alt= modifche fentimentale Doppelichlag, eine Lieblingsgierbe von Bagners früheren Opern, frauselt gabreiche Bafferlein im "Balther". Bis auf bie Bortragsanweisungen erftredt fich ber Bagneriche Ginfluß; Die Raubersichen Berionen muffen "mit großer Betonung", "mit großem Musbrud" fingen, auch wenn fie uns gar nichts Großes zu fagen haben. Die Soloftimmen, auch ber Chor, bewegen fich meift in anftrengend haber Lage; in bem langen Finale bes zweiten Aftes legen fie mit und gegen einander fo furchtbar los, als wollten fie ihre eigene Langweile übertäuben. Das Schwergewicht liegt natürlich im Orchefter. Manche Gingelheit bes forgfam ausgetiftelten Accompagnements murbe intereffieren, ichluge nur in Diefem Tumult bon Orchefter-Effetten nicht einer ben anbern tot. Go merben mir balb ftumpf und ermubet burch biefes nervoje Buhlen ber Begleitung, die mit ihrem fortwährenden Farbenwechsel, ihren unaufbörlichen Mobulationen, enbarmonischen Rudungen und Trugichluffen feinen Augenblid gur Rube fommt. Den Rlavierauszug burchzuspielen, toftet feine fleine Arbeit, benn jeder Tatt wimmelt von Kreugen und Auflösern, Doppel= Musit, Die nicht Musit fein will, fondern nur "Ausbrud". glaubt jebes gefungene Wort im Orchefter mit einem entiprechenben Farbentlede interpretieren zu muffen. fammen geben aber biefe Farbentledfe im "Balther" ebenfowenig ein Bilb, wie die Bellenlinien ber Gefangspartieen eine bestimmte Beichnung. Dben und unten liegt die Schuld, baß nirgends eine Melodie plaftifch hervortritt. Erft gegen Ende ber Oper überraicht uns ein Gebet ber Silaunde ("Die hehr bu throneft") mit einfach begleitenden Afforden. Offenbar hat die Situation ben Romponiften Glifabeths Bebet ins Bedachtnis gerufen, wie benn fast jede Nummer im "Walther" auf ein Bagneriches Borbild gurudweift. Die Eraltation bes Orchefters fteigert fich mitunter an recht unpaffenber Stelle gur Janiticharenmufit, g. B. in Ruenrings Bericht über Walthers Tod. Da toben Beden, große und fleine Trommel, als fpielte bie Schlacht leib: haftig auf ber Buhne, mahrend boch von ihr nur beiläufig ergahlt wird. Ungern erinnern wir uns auch gemiffer gräflich biffonierender Attorbfolgen, wie zu Silgundens Borten: "Kabre bin, bu trugend Soffen", ober in bem Schlufibuett: "Der Tob allein tann uns noch icheiben". Flüchtig tauchen bin und wieder Lichtblide auf, wenn ber Romponift es versucht, natürlich ju fprechen und feine Melobien-Fragmente zu mufitalischer Form zu einigen, wie in bem "Tanbareilied" und einigen Stellen im letten Liebesduett. Faffen wir nach biefen Gingelheiten bas Bange Con Lea Mile Co. L. Elekandor Google eben jebe Spur von Driginalität und ichopferifcher Rraft. Mls ich bei Durchficht ber Bartitur bie auffallend Bagner : ichen Stellen anzuftreichen begann, mußte ich nach ben erften Tatten aufhören und entichloß mich lieber zu bem fürgeren Bege, blog bie original Randersichen Themen gu bezeichnen - ba tam ich aber gar nicht zum Anfang. Rur eine einzige ruhigere, hubich flingende Chormelobie ("Liebreich von Ginnen"), die fich im zweiten Rinale ungahlige Male wiederholt, erinnerte mich nicht an Bagner. Sie ift von Gounob, in beffen "Romeo und Julie" fie am Schluffe bes "Brologs", bann als Ginleitung und Ende bes Liebesbuetts im vierten Aft eine bebeutsame Rolle fpielt. 3m übrigen fo ziemlich alles Wagner: fopierter ober vermafferter ober vergröberter Bagner. Rur noch ein Schritt weiter auf biefem Bege und es entsteht etwas wie eine Bagner-Barodie, ein erheiternder "Balther von der Bogelicheuche". Aber biefer lette Schritt unterbleibt; ber Romponift verharrt in feinem behren Ernfte und überläßt uns einer fehrenden Langweile. Mus biefem neuesten Opernverfuch tann man wieder einmal lernen, wie leicht und gugleich wie gefährlich es ift, ohne Bagners Beift in Bagnerichen Formeln zu tomponieren. "D Balther, ber bu alfo fangeft" - fei ben Jungen ein warnender Freund!

Die Aufführung ber neuen Oper verdient alles Lob. Sie ift schön ausgestattet und von hans Richter gewissenhaft einstudiert. Die hauptbarsteller, Frau Schläsger, die herren Binkelmann, Reibl und Grengg hatten ihre besten Kräfte einaesett und wurden nach ben

das von herrn Kaubers dem Minnesänger errichtete Monument so sange dauern werde, wie dessen Erzstandbild auf dem Promenadeplatz zu Bozen. Unser Publikum ist zwar überwiegend wagnerisch, erkennt aber doch mit richtigem Institut, daß einer, der dere Stunden lang gesäusig wagnert, darum noch kein Wagner ist. Übrigens schienen die Zuhörer die erlittene Enttäuschung mehr der Direktion des Hosporentheaters, als dem Komponisten zur Last zu legen. Einem Autor kann es ja kein Mensich verdenken, wenn er sein Wert vortrefflich sindet und damit vorzusdrügen sucht. Ob aber im vorliegenden Falle nicht die Hospopern-Direktion gar zu wenig Rücksich auf ihr Publitum und ihre Künstler bewiesen habe, ist eine andere Frage.

## Die verkaufte Brant.

Romiiche Oper von Friedrich Smetana. Deutscher Tegt von M. Ralbed. (1896.)

Run hat endlich auch unfer Hofoperntheater die Braut verlauft. Etwas spät allerdings. Rach dem großen Ersfolg der czechischen Aufführung im Ausstellungs-Theater 1892 waren bekanntlich zahlreiche Stimmen laut geworden für eine Aufführung der "verkauften Braut" in deutscher Sprache. Die Direktion der Hofoper wollte aber davon nichts hören; sie hatte es sehr dringend, Opern wie "Signor Formica" und "Cornesius Schut" liebevoll aufzusüttern zu deren sicherer Abschlachtung. Da griff das Theater an der

and by Google

burch viele Bieberholungen befräftigten Erfolges.\*) bas allgemeine Lob jener forgfältigen, für ein Operetten-Theater hochanftanbigen Aufführung mischte fich tropbem ber ftille Seufger: Bie ichabe, bag die Sofoper fich biefen Treffer entgeben ließ! Jest, brei Jahre nach bem Theater an ber Bien, entschließt fich ploBlich Gerr Direftor Jahn, ber "Bertauften Braut" feine Bforten ju öffnen. Gelt= famer Rudfall in eine frubere, langft verschollene übung! Altere Theaterfreunde entfinnen fich wohl ber Beit, ba Biener Borftabtbuhnen bem Softheater guvorgutommen pflegten mit neuen Overn. Senfations-Opern von europaifchem Ruf wie "Robert ber Teufel", "bie Sugenotten", "Tannhäufer", "Der Rorbftern" (Bielfa) maren auf ber fleinen Buhne bes Jojephitabter und bes Theaters an ber Bien früher erichienen, als im Softheater. Desaleichen gablreiche reigende Repertoire-Opern von Lorbing, C. Rreuber, Auber, Abam zc. Damals befagen bie genannten Buhnen freilich ein tuchtiges Opernpersonal; man fang und fpielte fehr gut in ber Borftabt. Das ift lange vorbei; neben ben Boffen und Ausftattungsftuden herricht ba nur noch bie Overette. Die Sofover ward bald aller Rivalen ledig und glückliche, alleinige Berrin über famtliche Novitäten. Und trotbem feben wir heute abermals, wie eine Reminisceng aus übermundenen Beiten, bie Sofoper hinter bem Borftabttheater langfam nachhintenb. Es heißt, bag ein Luftden pom Seineftrand bie "verfaufte Braut" geftreift und ben ichlummernden Chraeis unferer Sofopern-Direktion in frangofischen Blattern, bag auf Unregung ber Fürstin Metternich bie Oper Smetanas in ber Opera Comique porbereitet merbe. Das Wort ber Fürstin und bas Beiiviel Franfreichs - fie find ja beibe unwiderftehlich. Die fünftlerische Autorität ber Fürftin Metternich, welche unter Louis Rapoleon ben "Tannhaujer" in Baris burchgefett hat, überbauert alle Regierungsformen. Inbem fie jest bie fomische Oper Smetanas ber frangofischen Republik auführt, beweift die Fürftin ihre musitalische Unbefangen= beit und Bielfeitigfeit. Tannbaufer und ber Beiratstuppler Regal, Elifabeth von Thuringen und die bomiiche Marie, ber Sangerfrieg auf ber Wartburg und die Jahrmarfts: poffen ber Dorfbewohner - welche Gegenfage! Endlich Bagner und Smetana! Letterer befannte fich gwar perfonlich als Berehrer Wagners und ift in feiner letten Oper "Libuffa" ihm auch vielfach nachgefolgt. Aber in ber "Berfauften Braut" wird Die icharffte Brille feinen Bagner: Stil entbeden, ebenfowenig im "Rug" und anderen Luftspielopern Smetanas. Ja, gerabe ber Begenfat tommt biefer Dufit heute zu ftatten und erflart teil= weise ihre nachgeborenen Erfolge. Man empfindet bie einfache Sangbarteit, Die beitere Raivetat, bas Bolfetum= liche biefer Befange als ein wohlthuenbes Aufatmen nach bem aufreibenden Genuß und ichmerglichen Nervenreig ber "Mufitbramen". In Baris icheint jest überdies ein gunftiger Augenblid für fremblanbifche Dufit eingetreten. Go patrintisch konsernatin ber Franzose auch empfindet in theaallein zu genügen. Wie wißig, daß man die Parifer mitten in ihrem allerneuesten Wagner-Taumel wieder mit dessen geradem Wiederspiel zu angeln vorhat: mit Smetana! Fast mochten wir den Franzosen mehr Verständnis zumuten für die "Verkaufte Braut", als für die Ribelungen-bichtung. Ihnen sind Wotan, Fasner, Fricka, Loge ohne Frage noch weit böhmischere Dörfer als das böhmische Dorf der guten Marie Aruschina.

Bor turgem ift bie intereffante Thatfache befannt geworden, bag eine frangofifche Aufführung ber "Bertauften Braut" bereits einmal geplant gewesen. Sie ift nicht zu ftande gefommen. Aber die Borbereitungen bagu blieben nicht ohne Ginfluß auf die gegenwärtige Fassung ber Bartitur, welche Smetana, im Sinblid auf Baris, ju bereichern und aufzufrischen für nötig erachtete. Er fügte ben bierbegeifterten Bauernchor, bas Lied Mariens (. Wie fremd und tot"), endlich ben Tang in ber Romobianten= scene neu hingu und teilte bie ursprünglich zweiaftige Oper in brei Aufguge. In biefer Geftalt und mit hingutomponierten Recitativen an Stelle ber gesprochenen Brofa hat bie "Berfaufte Braut" überall freundlichfte Aufnahme gefunden und auch im Sofoperntheater febr lebhaft angefprochen. Dit bem vollen Reis ber Neuheit vermochte bie Oper freilich hier nicht mehr zu fesseln; bafur besitt fie andere, nachhaltigere Reize, Die fich nicht fo ichnell abftumpfen.

Die Sandlung - wir brauchen fie nicht von neuem ju ergoblen - tennt man als gemutlich, beiter und einfach

Digital by Google

Ein und ber auten Mufit guliebe nachfichtig bingeben. ichlauer Geschäftsmann, ber, wie Regal, alle Borficht eines Bintelabvotaten übt, wird es nicht unterlaffen, im Beiratstontraft ben Taufnamen bes Brautigams aufzunehmen. Rur baburch aber, bag in biefem Kontratte und zwei Afte lang in allen barauf bezüglichen Befprachen blog vom "Sohn bes Michna" bie Rebe ift, niemals von Bengel Midna, wie ber Liebliche heift, ift ber mertwürdige und verhängnisvolle Irrtum aller Beteiligten möglich. Die Mufit ift bereits gelegentlich ber früheren Aufführungen eingehend gewürdigt worden. Mit Unrecht pflegte Smetana felbit etwas geringichatig auf feine "Bertaufte Braut" berabzuseben, weil er fie mubelos und weniger zu eigenem Ergoben, als ju bem bes Brager Bublifums geichrieben hatte. Die "Berfaufte Braut" bleibt bei all ihrer Beicheibenheit boch ber feste Grundstein von Smetanas Ruhm und Beliebtheit. "Der Ruß", "Das Geheimnis", "Dalibor" besiten neben einer forgfältigeren, mitunter üppigeren musitalifchen Technif auch einzelne entzudenbe Musitstude, benen taum eines aus ber "Berfauften Braut" gleichfommt. 21[8 Ganges aber fteht lettere obenan unter feinen Opern; feine andere ift fo einheitlich, fo frifch und ungefünftelt, fo national im beften Ginne. Bon Bagnerichen Ginfluffen zeigt fie, wie bereits ermahnt, feine Spur. Beniger platonifc als feine Liebe ju Bagner mar Smetanas Begeifterung für Lisgt. Allerbings tonnte fich biefe nicht in ber Oper

welche Smetana während seines Aufenthaltes in Götaborg (1856 bis 1861) fomponiert hat und bie nach Form und Inhalt das Borbild Liszts nicht verkennen lassen. Schon die Titel sind charafteristisch: "Richard III.", "Hakon Jarl" und "Ballensteins Lager". Also ein englischer, ein dänischer, ein beutscher Stoff. Nirgends der leiseste Anklang an den böhmischen Musikcharakter, welchem Smetanas Opern ihren so eigenartigen Reiz verdanken. An diesen Orchesterstücken würde niemand den Komponisten der "Berkauften Braut" wiedererkennen.

Die Aufführung ber "Bertauften Braut" im Sofoperntheater hat verdienterweise bie lauteste Anerkennung gefunden. Es ging ein Jubel burch bas Saus, wie wir ihn ba feit langem nicht erlebt haben. Aufrichtig erfreut waren wir, Fraulein Mart wieder einmal in einer neuen Partie ju feben. Go weit fich aus biefer weber großen noch anstrengenden Rolle ichließen läßt, befindet fich Fraulein Mart wieber im ungehemmten Befite ihrer Stimme. Als Schauspielerin ichien fie uns bas Bifante ju über-Namentlich im erften Afte war fie zu nervos aufgeregt in Ton und Mimit. Gin bohmifches Bauernmabchen war bas nicht, noch weniger Smetanas Marie, welche als eine schlichte, innige Ratur gebacht ift. 3m zweiten Aft tam bie Rolle ber Gangerin beffer entgegen; für bas nedenbe Schelmeniviel, bas fie mit bem bloben Bengel aufführt, pafte biefe malitible Beweglichkeit und Schärfe gang gut. Rein gefanglich bietet biefe Rolle feine glangende Aufgabe: boch mußte Fraulein Mart einige garte

Schrödter gefiel als Bans, wie in allen ahnlichen Rollen, burch fein lebhaftes, anmutiges Spiel und bie wohlthuende Frifche feines jugendlichen Organs. Die tomifche Figur bes Beiratsvermittlers murbe burch bie unübertreffliche Darftellung bes Berrn Seich jum Mittel= puntte ber gangen Oper. Die icharfe, babei nicht aufbringliche fomische Charafteriftif, bas pridelnde Leben bes Bortrages und die mufitalische Tüchtigfeit find Borguge, bie Berrn Beich zu einem fehr wertvollen neuen Ditglied unserer Oper ftempeln. Seine fraftige Stimme wirft burch ihr Bolumen, nicht burch Glaux ober fumpathischen Bohllaut. Alfo eine echte Bagbuffostimme. Db Berr Beich, ben ich nur in ber Rolle bes Regal gehört, auch andere Aufgaben gleich vortrefflich zu lofen vermag, ift abzuwarten. Jedenfalls möchte ich gern annehmen, bag er ein gemiffes bellendes Tremolieren ber Stimme fich nur als charafteriftisch für bie tomische Rolle bes Regal angeeignet habe und in edleren Bejangspartien bavon abzugehen vermag. Dem Stotterer Bengel tommt bie gutmutige Romit bes herrn Schittenhelm trefflich ju ftatten. Befonbers ergoblich ift er im britten Afte, wo die Baffion für die icone Esmeralba ibn in die drolligfte Lebenbigfeit verfest. Die beiben bäuerlichen Chepaare Michna und Rrufchina werben von ben Damen Raulich und Balter, ben Berren Fren und Relir forgfältig gegeben. Bare es aber nicht boch leicht möglich gewesen, fie etwas mehr zu individuali= fieren, icharfer von einander abzuheben? Befonders bie und Google treten und fehr wenig ju fingen haben: ber Seiltanger-Bringipal Springer und bie Tangerin Esmeralba. Bie wichtig fie beibe fur ben Erfolg ber Oper find, zeigte fich. indem fie von Berrn Stoll und Fraulein Abendroth vortrefflich gespielt murben. "Es giebt feine fleinen Rollen," pflegte ber berühmte Samburger Direftor Schröber gu Das Talent bes herrn Stoll für bergleichen tomiiche Chargen ift befannt; aber Fraulein Abenbroth hatte man jo viel Laune, totetten Uebermut und gar folches Ballettgenie nimmer zugetraut. Rurg, Fraulein Abendroth und herr Stoll (benen fich noch herr Marian als Rannibale beigefellte) baben fich in biefen ichnell poruber= buichenden Episobenrollen um die Borftellung febr verbient aemacht, benn ohne bie poffenhafte Seiltanger : Epifobe wurde fie recht matt auslaufen. Richt nur langt ber Stoff nur noch färglich zu, auch die Dufit labmt im britten Aft an pielen Stellen.

Die "Berkaufte Braut" ift im Hofoperntheater fehr gut ausgestattet — zu gut, möchte ich sagen. Im ersten Att herrscht auf der Bühne eine ununterbrochen flutende unruhige Bewegung, welche, in der Absicht, "die Scene zu beleben", gerade die Scene stört. Bas geht da nicht alles vor, dicht hinter dem Rücken der beiden Berliebten, die uns ihre Gefühle mitteisen! Ein geistlicher Herr schreitet über die ganze Bühne, von händeküssend Bauernkindern umringt; Zigeuner werden vom Flurschühen arretiert und unter großer Teilnahme abgeführt; an allen Krambuden drängen sich Käufer und Schaulustiae. beiken in Untel

sache die notwendige Ausmerksamkeit und macht die Zuschauer verwirrt. Auch im zweiten Akt, der zum Glück die Statisten und Choristen an die Wirtshaustische sessellt, war trothem ähnlicher Unfug angebracht. In seiner merkwürdigen Borliebe für Arretierungen lätzt der Regissen während der schönsten Stelle des Duetts zwischen Marie und Wenzel einen Undekannten am Ausschank verhaften, der, heftig mit dem Regenschirme gestikulierend, die Leute um sich versammelt und unter allgemeiner Ausregung sortzestührt wird. Da schaut natürlich das ganze Publikum auf diese kürmische, unerklärliche Nebenhandung, muß unwilksürssich hinschauen und verliert so den Zusammenhang und den Sindruck des Duetts, welches uns ganz allein wichtig sein soll.

Die Tange, bie auch mufikalisch zu bem Erquidenbsten bieser Oper gehören, sind sehr hübich arrangiert: ein Ergöben für Auge und Ohr.

## Der Chevalier d'Garmental.

Komifche Oper nach A. Dumas von Paul Ferrier. Deutsch von May Ralbed. Musik von André Meisager.

Erfte Aufführung im Sofoperntheater am 27. Rovember 1896.

Mit überraschender Gile und Bestissenheit hat man den "Chevalier d'Harmental" kaum sechs Monate nach seiner Pariser Première auf die Bühne des Hospernauden Google theaters vervstanzt. Wochte die Direktion fürchten, daß einen sehr mäßigen Ersolg, und Deutschland fühlte nach bem raschen Berschwinden von Messagers früherer Oper "La Basoche" (Zwei Könige) kein Bedürfnis nach einer zweiten. Die Oper "La Basoche", welche drei bis vier Jahre sang undeachtet im Arbeitszimmer unseres Hosporns-Direktors ruhte, würde eine Aufstührung in Wien jedensalls mehr verdient haben. Auch kein Weisterwerk, ist sie doch mussikalischer, sussiger, lustiger, lebhafter, auch ein wenig melodienzeicher, als der "Chevalier", wenn überhaupt bei solcher Armut von "reich" und "reicher" gesprochen werden kann.

Seben wir uns die Sandlung ber neuen Oper an. Den Mittelpuntt ber Intrique bilbet bie vom Fürften Cellamare gegen ben Regenten Philipp bon Orleans angezettelte Berichwörung. Cellamare fam 1715 als Befandter Philipps V. von Spanien nach Baris und organifierte bier auf Betreiben bes fpanischen Ministers Alberoni ein Romplott, welches ben Sturg bes Bergogs von Orleans und bie Erhebung Philipps V. jum Regenten in Frant: reich mahrend ber Minderjahrigfeit Ludwigs XV. bezwecte. Die Berichwörung murbe entbedt, Callemare verhaftet und über bie Grenze gebracht. Er felbft ericheint weber in bem Drama bon Dumas, noch in ber Oper von Deffager. In Wien hat man feinen Ramen ohne Grund und ohne Refpett unter bie nur im Enfemble beschäftigten Rebenpersonen gemischt. Bu ben Berschworenen gehörte auch ein Chevalier d'Sarmental, eine hiftorijch buntlere Ber= fonlichfeit, über welche unfer Opernlibrettift mit voller bichterischer Freiheit verfügen tonnte und bie er beshalb fich ba als die Seele ber Berichwörung ein, verschwindet aber fofort wieder aus ber Sandlung. Der junge Chevalier d'Sarmental leiftet ihr begeiftert Beerfolge, verliebt fich aber gleichzeitig in eine ungenannte junge Gangerin, welche bei ber allegorischen Festvorstellung als Ronigin ber Racht auftritt. Ber fie ift, erfahrt Sarmental erft im "zweiten Bilbe".\*) Sier feben wir ihn in ber Berfleidung eines Studenten ber Theologie in Diefelbe Benfion ein: gieben, Die feine "Ronigin ber Racht", eine arme Baife namens Bathilbe, mit ihrem Bormund, bem Bibliothefar Buvat, bewohnt. Das Liebesverhaltnis mit Bathilben ichreitet gleichen Schrittes vorwarts mit bem politischen Romplott. Die Berichwörer - außer Sarmental noch ein feiner Abbe, Brigaud, und ein mufter Ravitan, Roquefinette - versammeln fich nachts in enger Strafe vor bem Saufe einer Dame, welche ben Regenten jum Souper erwartet. Sier lauern fie ihm auf, um ibn gu entführen. Der Regent tommt aber gar nicht berab, fonbern nimmt infolge einer übermutigen Wette ben Weg nach feinem Balais über bie Dacher. Der nachfte Aft fvielt wieder in ber gemutlichen Benfion ber Frau Denis. Bahrend Barmental und Bathilbe Liebesichwure wechseln, hat über ihren Sauptern fich bereits bas Gewitter gufammengezogen. Erabischof Dubois, in Dumas' Drama ber allwissende und allmächtige Spion, in ber Oper jedoch unfichtbar, hat ben miflungenen nachtlichen Sanbstreich entbedt und die Schulbigen bem Regenten verraten. Bapa Buvat wird ploplich and Coogle gefesselt in feine Bohnung gebracht, wo er verräterische ipanische Aftenftucke, bie er zu topieren übernommen, ausfolgen foll. Um Bathilben und ihren Bormund zu retten. liefert fich Sarmental freiwillig als Saupt ber Berichmörung aus. Der britte Uft fpielt im foniglichen Balaft. Bathilbe fallt bem Regenten zu Suffen und überreicht ibm einen Brief von feiner eigenen Sand. Darin wird ihre verftorbene Mutter, Die Bitme eines braven Offiziers, ber bem Regenten einft bas Leben gerettet, aufgeforbert, fich jeberzeit um Schut und Silfe an biefen zu wenden. Ba= thilbe bittet um bas Leben Sarmentals. Es fei ju fpat, erwidert der Regent, das Todesurteil bereits unterschrieben und fundgemacht, boch wolle er eine Unterrebung ber Liebenden nicht hindern, ja ihre Bermählung unmittelbar por Sarmentals Sinrichtung gestatten. Bahrend noch ber alte Buvat in einer langen Aubieng bem Regenten fein Leib flagt, öffnet fich ber Bintergrund und zeigt uns bie bell erleuchtete Rapelle. Die Bermählung ift vollzogen und Sarmental vom Regenten begnabigt.

Das Textbuch charafterisiert jene abenteuernde Keckheit und zugleich praktische Geschicklichkeit, welche so vielen Berken der französischen Opera Comique eine starte Wirtung, auch bei schwächerer Musit, sichert. Der "Chevalier disparmental" bringt eine prunkvolle Exposition (der Ball bei der Herzogin), eine spannende Berwicklung (das Komplott), endlich eine überraschende, bis zum letzen Augenblicke hingehaltene Lösung. Letztere, der Hauptesselt des Stückes, ist freilich nicht neu: im "Don Cesar" von

Digitaliday Google

urteilte Bräutigam fofort hingerichtet werben foll. beibe Abenteurer, Don Cefar und d'Sarmental, hegen die Frangofen eine besondere Bartlichkeit. Wie aus Bictor Sugos Drama bas Boulevarbftud "Don Cefar be Bagan" und aus biefem bas Libretto für Maffenet fabrigiert murbe. fo mußten auch die Erlebniffe d'Harmentals breimal ihren Dienft thun: in bem Roman, bann in bem Drama bes älteren Dumas, ichlieflich in Deffagers Dver. Durch biefe britte Berbichtung hat die Sandlung an logischem Rufammenhang und flarer Motivierung empfindlich eingebußt; es werben ba in Bezug auf hiftorifche Rebenumftanbe Boraussetzungen gemacht, die bei einem Overnbublifum nicht gutreffen fonnen. Bieles gur Erflarung Rotwendige mußte in der Oper wegfallen ober bis jur Untenntlichkeit tom= primiert werben. Go viel ich in ber Generalprobe und bei ber Aufführung beobachten tonnte: Die Ratlofigfeit in Bezug auf die Sandlung war allgemein. Bablreiche Opern von Auber, Abam, Thomas bewegen fich in ebenfo tompliziertem Intrignenspiel, ba wird aber alles blof Erflarende, Fattische in gesprochener Broja raich und verftanblich erledigt. Der gesprochene Dialog, früher ein un= entbehrliches Erfordernis ber Opera Comique, ift nun auch bei ben Frangofen, biefer in Theaterdingen fo fonfervativen Ration, verpont wie bei ben neuesten Deutschen. Es barf in der Oper, bei Strafe ber ftillen Berachtung, nur gefungen werben. Lediglich um ber Form ju genugen, nimmt his Dudra Comiana tain Want on in ham night ain und by Google

find Stude mit tragifchem Musgang, wie "Carmen". "Manon", "Berther", "tomifche Opern". Unfer "Chevalier D'Sarmental" findet allerdings bicht por bem Blutgerüft eine gludliche Loiung: tomifch ift aber nichts barin, man wollte benn bie Unbehilflichfeit bes ichwachfinnigen Buvat ober Die prablerische Robeit Roquefinettes bafur nehmen. Dit allen feinen Schwächen fteht das Libretto gum "Chevalier b'Barmental" doch hoch über ber Dufit. Wie find heutzutage bie Anforderungen bescheibener, die Dafftabe fürger geworben, bie man an bie Erfindungefraft ber Overntomponiften legt! Unwillfürlich mußte ich an bie gaghafte Miene benten, mit ber einft Beinrich Effer in einer Direftionssigung Maillarts "Glodchen bes Eremiten" bem Sofoperntheater vorschlug, "weil die fehr unbedeutenbe Musit wenigstens eine wirtsame Sandlung begleite". Seute wurde man nach einer fo frifchen melodiofen Dufit mit beiben Sanben augreifen; feit viergig Jahren flingelt bas "Blodchen" noch filberhell auf allen Buhnen. 3m "Chevalier d'Sarmental" beflagen wir die Armut an reigvoller Melodie, an plaftifcher Geftaltung, an rhythmifcher Rraft. Es ift alles farblos, mubjam, ichwerfällig. Die geschickte technische Dache, namentlich im Orchefter, tann bas fehlende mufitalifche Benie nicht erfeten, tann nicht verhindern, daß wir, von Aft ju Aft ungeduldiger werbend, am Schluffe todmube gelangweilt find. Dantbare lprifche Ruhepuntte bietet biefes verwickelte Intriquenftud nur wenige; um fo energischer hatte ber Romponist alle melobische Kraft bar= auf tonzentrieren muffen. Leiber marten mir in bem langen banal, bas Mannerseptett "Wir grußen bich" ebenfalls. Bathilbens Strophenlied "Ich bin bie Ronigin ber Racht" troden und reiglos. Unwillfürlich benft man an bas Gartenfest in "Mignon" und bie fo glangvoll emporfprubelnbe Arie ber Philine: "Ich bin Titania". Doch ich vergeffe, daß die neuesten bramatischen Reuschheits: gefete Triller und Bergierungen verbieten, fogar in einem Reftkongert bei ber Bergogin von Maine. Die fleinburger= lichen Scenen im zweiten Aft fpinnen fich ohne Sumor gabe fort. Richt einmal in feinem D-dur-Andante ("Sie war fo ichon") am Schluß bes zweiten Aftes findet Raoul bezwingende Tone ber Sehnsucht und Bartlichkeit. Man muß bie Iprifchen Sologefange Raouls und Bathilbens aufmertfam verfolgen, um ju begreifen, wie es möglich ift, fo unendlich lang fortzufingen ohne einen einzigen mufita: lifchen Gebanten. Das Beste in ber Oper ift bie nachtliche Strafenscene, bie auch bramatifch ben lebenbigen Mittel= und Sohenpuntt bes Gangen bilbet. Dhue eigent= liche Originalität wirft boch bie Musit bier burch virtuofe Technif. Rach biefer Scene geht es wieber ftart abwarts im Saufe Sarmental. Ein rhythmifch lahmes, ermubenbes Liebesduett, bas trot aller hohen B und As nicht gunben will, ichließt ben zweiten Aft; ein noch reigloferes fingen Sarmental und Bathilbe bor ber Trauung. In bem Beiprach Buvats mit bem Regenten hat ber Dichter einige humoriftische Lichter aufgesett, benen ber Romponift leiber nicht folgt: Die gange Scene, trubfelig und pathetisch, halt ben Schlug ungebührlich auf. 3ch wußte aus biefer gangen

ju boren munichte. Ginem Overnfomponiften auf melo: bifchem Salbfold, wie Berrn Deffager, tommt natürlich ber Ausweg zu ftatten, lange recitativahnliche Dialoge über eine "unenbliche Delodie" fpagieren gu führen. Riemand wird bem Autor bes Sarmental bie Ehre anthun, ibn in einem Atem mit Bagner zu nennen; aber That: fache bleibt es, baß bie neuesten frangofischen Overntomponiften (gang wie auch die beutichen) Bagners Methobe praftizieren, "fo weit die vorhandenen Kräfte reichen". Bu bem halb beflamatorifchen, halb fantilierenben formlofen Singjang auf ber Buhne fpinnt bas rubeloje Orchefter feinc angeblich "felbständigen" Delobien. Diefes Gefpinft ift die feibene Schnur, mit welcher ber Befang erbroffelt wirb. Meffager legt alles Gewicht auf Die bramatische Ausmalung feines Tertbuches. Will man aber wirklich auf ben Reig mufitalifcher Formen und mufitalifcher Schönheit verzichten, bann icheint es uns einfacher, anftatt ber Dper Dumas' gleichnamiges Schaufpiel aufzuführen. Es ift ohne Frage verständlicher und wirfiamer.

Sin geistreicher Parifer Musitkritiker, C. Bellaigue, schreibt über die Oper von Messager, sie sei ihm so langsweilig gewesen, daß er sich "beinahe" nach Auber gesehnt habe. Beinahe? Nur beinahe? Indrünstig, ganz und unverhohlen haben wir uns nach Auber gesehnt. Wie hoch stehen seine komischen Opern an musikalischem Talent, an Grazie und dramatischem Geist über diesem armen Ritter Harmental! Es ist leiber unter den Pariser Kritikern und Komponisten Mode geworden, geringschätzig von Boreldieu

Meistern von bem traurigen Tiefsinn ber Allerneuesten. Bollte nur auch zu unserer Erholung im Hosoperntheater einmal ber "Schwarze Domino" ober "Die Stumme von Bortici" aus vieljährigem Schlummer erwachen! Um bei ben Franzosen zu bleiben: warum ignoriert man hier konsequent so erfolgreiche reizende Opern wie Delibes' "Lakme" ober Bizets "Djalmeh", um die zehnsache Mühe, die zehnsachen Kosten an Messaces unglücklichen Chevalier zu wenden?

Die Aufnahme ber neuen Oper war, wie untrüglich vorauszusehen, fehr lau. Bas bei ber Bremière an Beifall fich hervorwagte, burfen bie mitwirfenben Runftler getroft auf ihre Rechnung ichreiben. Für Die Titelrolle fampfte Berr van Dud mit allem ihm eigenen Talent und Feuer. Die auftrengende und boch nicht bantbare Rolle ber Bathilbe ward burch bie liebenswürdige Berfonlichfeit ber Frau Forfter gerettet. Charafteriftisch in Spiel und Daste war Berr Beich als Roquefinette: für bergleichen brutale Rraftmenichen paßt feine polternbe Bagftimme. Gein Begenfat, die feine Geftalt bes Abbe Brigaud, fand in bem gewandten und vielseitigen Charafter-Darfteller Berrn Stoll bie volltommenfte Berforperung. Mit bem alten Bibliothetar Buvat gab fich herr Ritter, bem die Rolle ichlechterbinge nicht zusagt, bie redlichfte Dube. humoriftische Farbung ift aber biefe Figur gar nicht beufbar. Den Bergog von Orleans mußte Berr Reibl wenigftens als ein prachtiges Bilbnis binguftellen. Bas uns an ber gangen Oper am beften gefiel, bas maren bie ichonen Deforationen und die vortreffliche übersetzung von Mar Rals bed Google schaften so vollständig beisammen wie in den Arbeiten Kalbecks? Trop alledem durfte dem guten Chevalier d'Harmental in Wien keine so fröhliche Zukunft winken, wie in dem Libretto Wefsagers. Wir wüßten in Wien keinen "Regenten", der diesen Hochverrater zu retten vermöchte. Wan wird ihn noch ein paarmal heiraten lassen, aber gewiß nicht begnadigen.

## Balibor.

Oper in drei Alten von Jojeph Wenzig; deutsche Bearbeitung von Wax Kalbeck, Wufik von Friedrich Smetana. (1897.)

Ber einmal in Prag gewesen, der kennt auch den runden alten Turm "Daliborka", welcher vom Fradschin so trozig in den tiesen Burggraben hinabblickt. Dort soll der als Hochverräter eingekerkerte Dalibor eine Geige verlangt und darauf meisterhaft zu spielen gelernt haben. Die Sage erzählt, sein wundervolles Violinspiel habe stets lauschende Zuhörer herangelockt, welche dem Gefangenen durch die Sitterstäbe Münzen hinabwarsen. In der Legende, im Bilde, im Bewußtsein des Volkes bleibt der gefangene Dalibor untrennbar verwachsen mit seinem Geigenspiel. Ift es nicht undegreissich, daß der Textdichter und sein Komponist dieses poetische, die Mustet geradezu heraussordernde Moment sich konnten entgehen lassen? Die verkleidete

unberührt beiseite. Die Beiben verlieren sich in einem langen Liebesduett; von der Geige ist nicht mehr die Rede. Hingegen schilbert Dalibor in jedem der drei Akte gar schwärmerisch, wie einst sein Freund Zbenko so herrlich auf der Geige gespielt habe, was uns sehr wenig intereffiert, da Zbenko in dem Stücke gar nicht vorkommt.

Professor Benzigs Libretto ist fast burchaus freie Erfindung und, wie man sieht, keine von den besten. Das historische daran beschränkt sich etwa auf solgendes. Der böhmische Ritter Dalibor hat sich (1497) der Burg Ploschstowis zu bemächtigen versucht, indem er die Bauern gegen ihren Gutsherrn Wenzel Adam v. Drahenis auswiegelte. Die mit letzerem befreundeten Bürger von Leitmeritz zogen gegen Dalibor zu Felde, nahmen ihn gesangen und lieferten ihn zur Bestrasung an den König Bladislav aus. Dieser ließ den Landsfriedensbrecher nach längerer Gesangenschaft im "Beißen Turm" des Brager Schlosses enthaupten.

In Smetanas Oper hat Dalibor ben Burggrafen von Ploschtowitz getötet, um die Ermordung seines Freundes Zbenko zu rächen. Aus dieser Borhandlung entwickelt sich das Drama. Wir sehen den König Wladislav Gericht halten und Milada, die Schwester des erschlagenen Grafen, Klage sühren gegen Dalibor. Dieser gesteht freimütig die That, mit welcher er seinen Freund gerächt. Die Richter verurteilen ihn zu ewigem Kerker. Bergebens fleht jest Milada, deren Haß sich schwester über verwandelt hat, um Gnade für Dalibor. Ein unverhoffter Trost wird ihr nur

Dalibor. 59

Jüngling verkleibet in ber Behausung bes Kerkermeisters Beneich, bessen Bertrauen und Zuneigung sie allmählich gewonnen hat. Ganz wie Fibelio. Sie schmeichelt bem Alten sogar die Erlaubnis ab, zu Dalibor in den Kerker hinabzusteigen und ihm die Geige zu überbringen. Die Reue und aufopfernde Liebe Miladas weden vollen Bibersklang im Herzen Dalibors; über beider Umarmung fällt der Borhang. Den dritten Alt eröffnet wieder eine eiersliche Gerichtsseen unter dem Borsit des Königs. Der Fluchtversuch Dalibors soll noch am nämlichen Tage mit bessen hinrichtung gesühnt werden. Wilada, in helm und Rüstung, wagt, von Dalibors Anhängern unterstützt, einen gewaltsamen Versuch zu seiner Kettung. Sie wird tödlich verwundet und kirbt in Dalibors Armen.

Das Textbuch, im Geschmast verstaubter Nitterstücke, ist von bürstiger Ersindung und leidet überdies an auffallendem technischen Ungeschick, zumal im scenischen Ausbau. Einheitlich entwickelt sich nur die Exposition, ähnlich wie im ersten Atte von "Lohengrin", nach Art eines zussammenhängenden Finales. Die Musik wirft hier durchaus schön und bedeutend. Bon den pianissimo einsehenden Trompetenstößen steigert sich die gemessen vorschreitende Introduktion zu großer Kraft in dem Chorsabe: "Heut' hält der König selbst Gericht." Rach einem ansangs zarten, dann hell ausjauchzenden Gesang der Jutta, die auch den jeht verpönten Schmust einer Schlußtadenz nicht schut, solgt der Einzug des Königs: eine von Trompeten auf der Bühne unterstükte seierliche Musik in sanasamem Dreiviertelsüben unterstükte seierliche Musik in sanasamem Dreiviertels

allau langes Bermeilen bei ein und bemielben Motiv. Durch etwa fünfzig Unbante-Tatte horen wir, unverändert in ben Baffen wie in ber Melobie, basfelbe furge Motiv, bas nur bynamifch gesteigert wird burch allmähliche Anschwellung und Abnahme. Echt bramatisch ift Milabas Ergablung von bem nächtlichen überfall: fraftvoll Dalibors Entgegnung. Da erflingt auch feine garte, von einem Biolinfolo anmutia umfvielte As-dur-Cantilene, welche als Erinnerungsmotiv an Abento fpater mehrfach wiedertehrt. Den zweiten Aft burchichneiben recht ungeschickt brei Bermaublungen: ein Wirtsbaus im Freien, bann bie Wohnung bes Rerfermeifters, endlich Dalibors Gefangnis. Der voltstümliche Solbatenchor por bem Birtsbaus mit bem fich anschließenden Duett zwischen Jutta und ihrem Liebhaber Beit fteben in äußerft lofem Busammenhange mit ber Sandlung. Bir beißen fie trotbem willfommen als die einzigen heiteren Lichtpunkte in ber beklemmend bufteren Atmoiphare biefer Oper, die fouft nur gwijchen bem Berichts: faal und bem Rerter fich bewegt. Die nachfte Scene bringt einen trübseligen Befang bes fein Los beflagenben Rertermeifters und einen um fo leibenichaftlicheren Gefühlserauß Miladas, welche in bem Gedanten an Dalibors Rettung ichwelgt. Im Rerter ericheint bem ichlafenden Dalibor fein toter Freund Abento, auf ber Beige fpielend; bie Orchefter-Begleitung ift von mundervoll fugem Rlang, Die Bifion felbit etwas altmobifch; mehr gart empfunden als originell erfunden flingt ber ihr nachträumende Befang Dalibors. In der folgenden Scene zwijchen Dalibor und Milada giebt Google 

Dalibor. 61

britten Aft spaltet wieber ein Amischenvorhang in zwei Teile: querft bie feierliche Gerichtsfitung, bie, mit Dalibors Berurteilung ichließend, ju bem erften Aft ein unwillfommenes Dublifat bilbet, fobann ber Angriff auf bie Burg und Miladas Tob. Die Schluficene hat burch Direftor Mahler eine ungemein glückliche Abanberung und Berbefferung erfahren. In Smetanas Original fturgen nach bem rührenden Frauenchor an Miladas Leiche plotlich Bewaffnete auf Dalibor los, welcher mit verbluffenber Schnelligfeit fich rechtzeitig erfticht. Diefer gange plumpe Speftatel bauert taum brei Minuten, welche jeboch auf allen Bubnen hinreichten, bas Bublifum aus ber Stimmung gu reißen und ben Erfolg ber Oper ju gefährben. läßt hier nach bem fanften Trauergefang an Milabas Leiche, beffen Rachfviel er um ein Beniges weiterführt, ben Borhang laugfam fallen. Go icheibet ber Buborer von bem Werte im Rachgefühl fanfter Rührung, ohne burch ben fo berb übers Anie gebrochenen Schluß an gefährliche Trauer: fpiel-Barobien erinnert zu merben.

Die Bereicherung unseres Opern-Repertoires mit Smetanas "Dalibor" verdient ben aufrichtigen Dank aller Musikfreunde. Das Wiener Publikum kannte dieses Berk nur aus der Theater: und Musikausstellung vom Jahre 1892; in Kalbecks wohlklingender deutscher Übersehung ist es nen für uns und neben der "Berkauften Braut", dem "Geheimnis" und dem "Kuß" die vierte Oper Smetanas im Besitzktande des Hosperentheaters. Hossentlich sügt man auch eines Tages "Die beiden Witmen" dazu, eine kleinere

legte Smetana felbit weit großeren Bert auf feinen beroiichen "Dalibor"; er pflegte gang fpegiell von ber "Bertauften Braut" febr geringichatig, als von einer Spielerei au fprechen, ju welcher nicht Chracia, fondern Trot gegen feine Begner ibn veranlagt habe. Diefe hatten nach feinem Erftlingswerte "Die Brandenburger" ihm vorgeworfen, er fei ein Rachahmer Wagners und werbe niemals eine leichte nationale Oper gu ftande bringen. Richt immer unfehlbar richtet ber Autor in eigener Sache: von feinen Rinbern ift bas eine nun einmal fein Liebling, ein anderes bas Aichenbrobel. Das Dag bes baran gewendeten Gifers und Ehrgeiges bestimmt häufig fein Urteil. Uns gilt tropbem bie "Berfaufte Braut" als bas Befte, Driginellfte, mas Gmetana an Opernmufit gefchrieben. Das national-czechische Element, bas uns ja in feiner Dufit am lebhafteften an= ipricht, ift in feiner feiner übrigen Dpern jo rein und ichon ausgeprägt, wie in ber "Berfauften Braut". Sier hatte ber volkstumliche Inhalt überaus gunftig ber Dufit porgearbeitet. "Dalibor" behandelt zwar auch einen nationalbohmischen Stoff; die Dufit hat jedoch nichts von bem föftlichen unverfennbaren Erdgeruch ber "Prodana nevesta" ober "Hubička". Raum bag in der von Biolinfiguren umivielten As-dur-Melobie Dalibors im erften Afte ein flavifches Luftchen weht. Als Runftwert höheren Stiles und gereifter Technit burfte Smetana immerbin ben "Dalibor" höher ftellen: aber bie Erfindung fließt barin nicht fo leicht, in roishall und uninvitualide mie in har floingran Duar

"Dalibor". Er tann fich oft von einem bestimmten Rhpthmus, einer einmal angefaßten Figur nicht losmachen und labet baburch auf gange Scenen eine Bolte von Donotonie. Dalibors Gefang im Rerter "Mein Abento" mirb in febr langfamem Tempo burch volle fünfzig Tatte ununterbrochen mit berfelben Staffatofigur in Sechzehnteln begleitet - mer follte ba nicht ermuben! Wie benn über: haupt Dalibor bei jeber Erinnerung an Abento in eine lang anhaltende rhpthmifche Gintoniafeit verfällt. foldie eigenfinnig festgehaltene Monotonie ben musikalischen Reig abichwächt, fo wird andererfeits bie bramatifche Birfung vieler Scenen burch zu reichlich eingeschobene Orchefter= Bwijchenfpiele gehemmt. In ber Ergablung Milabas por Gericht erwartet bas Gefühl bes Ruborers ein rafcheres Fortidreiten, begaleichen in ber langen Berteidigung Dalibors - bie Wirtung beiber wird unterbunden burch bas jo häufig dazwischenrebende Orchefter. Das find unter anderm bie Urfachen, warum wir in "Dalibor" gwar burch ungemeine Schönheiten uns erhoben und gefeffelt, aber am Enbe boch ermubet fühlen und ichlieflich ber Ratur in ber "Berfauften Braut" ben Borgug geben por ber Runft im "Dalibor". Den hochbegabten, feine Aufgabe volltommen meifternben Mufiter verrat allerbings jebe Nummer. Strenge und boch zwanglos ichmiegt bie Dufit fich ber Scene an, charafterifiert bie Berfonen, tragt und farbt bie Stimmung burch ben Rauber bes Orchefters. Dabei maßt bie Inftrumental-Begleitung fich teine Borherrichaft über die Singftimmen an: nirgends wird ber and the state of t

ben "Dalibor" ale einen Abflatich Bagnere bezeichnen und ablehnen tonnte, ift uns heute taum mehr begreiflich. Mls "Dalibor" entitand (amifchen 1866 und 1868), beherrichten "Tannhäuser" und "Lobengrin" alle Bubnen; tein Bunber, wenn Smetang, ein aufrichtiger Berehrer Bagners und Liszts, unbewuft etwas von bem berauschenben Beift biefer Berte mit einfog. Das für ben eigentlichen Bagnerftil enticheidende Bert "Triftan", von Bagner felbit als bas erfte bezeichnet, welches feinen "ftrengften Unforberungen entspricht", - ben "Triftan" hat Smetana bamale nicht gefannt, ebensowenig wie bie "Ribelungen". 3ch finde im "Dalibor" mehr Antlange an Beber und Beethoven, als an Bagner. Bas zumeift an biefen erinnert, ift ber Aufbau bes erften Aftes, ber vom Textbuche aus ein ebenfo unverhülltes Seitenftud ju "Lohengrin" bilbet, wie ber zweite Aft jum "Fibelio". Daß Smetanas "Dalibor" meber bas eine, noch bas anbere jener Borbilber erreicht hat, unterliegt feinem Zweifel. In feinen bramatifchen Grundfaten trifft Smetana vielfach mit Wagner ausammen; hingegen ift bie mufikalische Erfindung im "Dalibor" vollfommen felbftandig und frei von jeder Anleihe bei Wagner. Somit haben nach biefer Richtung vom "Dalibor" weber bie Wagnerianer viel ju hoffen, noch beren Gegner etwas zu fürchten.

"Dalibor" wurde im Sofoperntheater mit teilneh= menbfter Andacht gehört, mit lebhaftem Beifalle aufgenommen. Un biefem Erfolg bat bie treffliche Aufführung die Google

nung, auch ihr ausbrudevolles, in großen eblen Linien fich bewegenbes Spiel, ihre gebiegene Befangstechnit und marme Empfindung verforpern und beleben biefe Beftalt von Unfang bis zu Ende. Dilaba gebort zu ben anftrengenbften Bartien. Aber auch die zweite Frauenrolle neben ber bramatischen Selbin, bas Bauernmabchen Jutta, ift vom Romponiften nicht viel ichonender behandelt. Fraulein Dichalet, bas jungfte Mitglied unferer Oper, lofte biefe neue Aufgabe mit überraschenbem Belingen. Ihre anmutige Berfonlichkeit, gewandte Darftellung und warme Bortragemeife verburgen ihre fünftlerische Aufunft. In dem ihr gufagenben Rollenfreise ift fie jest ichon ein wertvoller Befit unferer Oper. Unter ben Mannerrollen ift einzig ber Titelhelb, Dalibor, von größerer Bebeutung. Berrn Bintelmanns ritterliche Erscheinung und energischer Bortrag fommen biefer Rolle portrefflich zu ftatten.

Ganz besonders hat Herr Direktor Mahler sich um die Aufführung des "Dalidor" verdient gemacht. Er teilt mit Wilhelm Jahn die wertvolle Eigenschaft, sein Augenmert nicht bloß der Partitur, sondern auch stets dem Bühnenbilde zuzuwenden, der dramatischen wie der musika-lischen Wirkung überall seinssinnig nachzuhelsen. Mit eindringendem Berständnis und minutiöser Sorgsalt hat Mahler den "Dalidor" einstudiert. Wie er jede Feinheit der Partitur hervorhebt, die harmonische Einheit des Ganzen seste hätt, sie und da mit einer bescheidenen Kürzung oder Berstängerung die Wirkung steigert, wird keinem Kenner des Werkes entaanaen sein Auna. ersahren und ehraeixia, ist

Aufführung von Smetanas "Dalibor", mit welcher hamburg und München uns lange zuvorgekommen, war ohne Frage eine Ehrenschuld der ersten Opernbuhne Ofterzreichs. Es wird nicht die letzte sein, deren Tilgung wir herrn Mahler zu verdanken haben.

## Engen Onegin.

Oper pon Tidaifomefn.

Beter Tichaitoweth, ber begabtefte und fruchtbarfte Bertreter bes mufitalifchen Jung-Rufland, ift uns in Bien bisher nur durch Inftrumental-Rompositionen befannt geworden. Davon haben nur die allerfleinfte (bas von Rubinftein gespielte Lied ohne Worte in F-dur) und bie aller= arofte (bie Sinfonie pathetique) einen vollen, ungeteilten Beifall errungen. Die Dpern Tichaitowstys, fünf an ber Bahl, find ber beutschen Buhne fo gut wie fremb geblieben; um fo größeren Dant ichulden wir der hofopernbireftion für die Aufführung von "Gugen Onegin". In Rugland Gegenftand einer beispiellofen Bopularitat, muß biefe Oper auch ba, wo die Borausfegungen folcher Bopularität fehlen, lebhaftes Intereffe hervorrufen. Die Carrière berfelben ift munderlich genug. Wie E. Babel in feinem neuesten Buch über Rugland erzählt, hatte Tichaitoweth feinen Onegin ursprünglich nur einer Schülerproduktion am Google Oper aus bem Klavierauszug kennen und befahl ihre Aufführung im hoftheater für ben Winter 1884. Damit wurde Tichaitowath ber beliebteste Komponist in Rußland. Diesen außerorbentlichen Erfolg verdankte die Oper zunächst ihrem Sujet; genießt doch Puschtins Roman in Bersen "Eugen Onegin" in Rußland ungefähr die Bedeutung und Verbreitung wie bei uns Goethes "Faust".

Die meiften ruffifchen Romponiften, jedenfalls bie beften, folgten bem ichonen Chrgeig, fich Stoffe aus ben berühmteften Dichtungen ihres Baterlandes zu holen. Das war immerhin mehr patriotisch empfunden, als musikalisch überlegt. Allen voranleuchtend griff zuerft Blinta nach ben Dichtungen Bufchfins. Brandes' Ausspruch, es fei erft mit Buichfin Die ruffifche Boefie eine felbftanbige Dacht geworben, läßt fich vollftandig auf Glinta und die ruffifche Mufit anwenden. Glinta ichuf 1842 aus Buichtins Märchen "Ruflan und Lubmilla" eine Oper, beren himmelblaue Romantif allerdings nicht ben Erfolg feines erzmostowiti= ichen "Leben für den Cgar" erreichte. Buichting "Ruffalta" und "Der fteinerne Baft" lieferten ben Stoff ju zwei Opern von Dargomijsti, beffen jungerer Rollege Duf: forgeti wieder ben "Boris Gobunom", Bufchting einziges großes Drama, tomponierte. Bas Tichaitowsty betrifft, io hat er von Buichtin zwei Erzählungen aus dem mobernen Befellichaftsleben, "Die Bique-Dame" und "Gugen Onegin", für feine Opern bearbeitet. Wenn es fich barum handelte, uns in Bien mit einer ruffifchen Oper befannt zu machen, jo mar Tichaitowethe Onegin unftreitig bie

Districtor Google

gifisch russische, als sie uns mit bem pitanten Reiz bes Frembartigen anspricht. Keineswegs stellt "Eugen Onegin" so starke Zumutungen an unser Berständnis ober unsern Köhlerglauben, wie die meisten anderen Opern russischer Serfunft.

Gugen Onegin, ein ruffifcher Landebelmann, ift eine Art Don Juan bes Rubeftanbes; blafiert, ben Beibern gefährlich und ihrer boch überfatt. Gin Dann von Beift, ber jedoch nie etwas geleiftet hat; ein Typus ruffischer Salontultur mit bem einzigen Beruf, intereffant ju fein. Buichfin hat Buge aus Lord Byrons Charafter und aus feinem eigenen in biefe Rigur verwebt. Onegin wird von seinem Freunde Boris Lensti, einem gutmütigen braven Jungen, bei Frau Laring, feiner Gutenachbarin, eingeführt. Da find zwei reigende Tochter, von benen bie jungere, Dlga, mit Lensti verlobt ift. Gin mufterhaft gludliches Liebespaar. Die altere Schwefter Tatiana, finnend, traumerifch, burch bie Ginfamfeit bes Landlebens und romantifche Lefture von unbestimmter Gehnsucht beunruhigt, ichwarmt fofort für Onegin. Obwohl beiber Gefprach im Garten feinerlei intime Bendung genommen, fchreibt fie ihm nachts einen langen Liebesbrief voll naiver Singebung. Am nächsten Morgen lehnt Onegin mit fühler Aufrichtigfeit ihre Reigung ab; fein Berg fei fur Liebe abgeftorben; fie moge vernünftig fein, fich überwinden. Abends giebt es einen Sausball bei Frau Larina. Onegin langweilt fich und will fich fur die Ginladung ju diefem "faben Ball" an Lensti rachen. Auffällig bemüht er fich um Dlga und tangt nur

ichaft einen Berführer und fordert ihn, als beiberfeits bie Beleidigungen überlaufen, jum 3meitampf. In bem Duell. bas fich por uns in einem Balbeben abivielt, fällt Lensfi von ber Rugel feines Freundes. Bon reuevoller Unruhe getrieben, begiebt fich Onegin auf Reifen. Wir begegnen bem nach mehreren Jahren Beimgefehrten erft wieder in Betereburg auf einem Ball beim Fürften Gremin. Diefer stellt ben fremben Gaft seiner jungen Frau vor - Tatjana! So fieht benn Onegin bas einft von ihm verschmähte bescheibene Madchen jest als Fürstin wieber, als glanzenbe gefeierte Schönheit. Er gerat unverweilt in Reuer und Rlammen. Am nächsten Tage bringt er in ihr Empfangs: gimmer, wirft fich ihr zu Fugen und fleht leibenschaftlich um Gegenliebe. Zwar entringt er ihr bas Geftanbnis, baf fie nie aufgehört habe, ihn zu lieben, aber ihr Bflicht= gefühl fiegt raich über biefe Aufwallung. Tatjana befreit fich aus feinen umtlammernben Urmen und entflieht. Onegin bleibt in wenig beneibenswertem Buftanbe allein auf ber Buhne. Der Borhang fällt. Wirklich jum letten, jum allerletten Mal? Go fpat es icon geworben, Die Buichauer feben einander boch zweifelnd an, ob man fortgeben ober noch bleiben foll? Der Abichluß ift unbefriedigend; übers Rnie gebrochen mochte ich fagen, lage nicht in Diefem Mus: brud etwas Energisches, Entschiedenes, mas gerade ber Schluffcene bes "Onegin" fo empfindlich fehlt. Der pifante Ausgang einer pinchologisch gerfasernben Rovelle, aber ein unmöglicher Opernichluß. Ich tenne tein zweites Beisviel in ber Overnlitteratur. Diefes ungeschickte Enbe, als bereits mit dem zweiten Aufzuge die so sympathischen Charaftere Olga und Lenski aus dem Stücke verschwunben find.

Also "Ende gut, alles gut" fönnen wir von Tschaitowsthe Oper nicht sagen; wohl aber "Ende nicht gut"
und trohdem alles Frühere voll Reiz und Interesse. Wer
im "Eugen Onegin" nicht ein start bewegtes, dramatisch
geschlossens Bühnenstück erwartet, sondern wie der Komponist selbst gewollt, eine Reihe lyrischer Seenen, der wird
seine Rechnung gewiß finden und, vielleicht etwas undefriedigt vom ersten Hören, ein zweites nicht lange aufschieden.

Gleich bas Borfpiel mit feiner weichen Schwermut und ber die Scene eröffnende garte Zwiegefang ber beiben Madden führt uns unmittelbar in die landichaftliche Stimmung, welche ben erften Aft beherricht. Wie frifch flingt ber echt nationale Chor und Tang ber Schnitter, wie innig Lenstis Liebeserflärung an Olga! Die bazwischen liegenben Ronversations : Scenen gerbrodeln allerdings ben Bejang, jum Rachteil ber Melobie und ber Deutlichkeit bes Bortes; bafür feffelt die einheitlich geführte, reizvolle Orchefter-Begleitung fortbauernd unfer Intereffe. Die Scene verwandelt fich in Tatjanas Schlafgemach. Gine betlemmenbe Schwüle liegt in ber Mufit; fie wird von ber ermubenben Erzählung ber alten Umme nur zeitweilig gelindert. Gobald sich lettere entfernt hat, bricht bas Gewitter los: Tatjanas leibenschaftlicher Ausbruch ihrer Liebe zu Onegin. Sie beginnt, ibm ju ichreiben. Die Brieffcene bunft uns 

and by Google

unfer Boren und Ditfühlen. Bie entzudend bie Orcheftermelodie in D-moll, welche in Gruppen von je zwei herab: gleitenden Roten zwischen Alote, Rlarinette und Sorn verteilt, jeden Tatt mit einem leifen Barfenafford abichließt! Und bann, als Tatjana ben unterbrochenen Brief wieber aufnimmt, Die feelenvolle Des-dur-Melodie, Die, querft von ber Oboë und bem Sorn angefündigt, Tationas Liebesflage begleitet : "Bift bu mein Glud aus Simmelshöhen, bift bu jum Leibe mir erfeben?" Bir gelangen nun wieber in ben Garten ber Frau Larina und laufchen einem einfachen Dabdenchor von heiter nationalem Charafter. Onegin erteilt ber ihm entgegen gitternben Tatjana feinen ablehnenden Beicheid und ichlieft ben Aft mit einer Arie in ichlevvendem Amölf-Achtel-Tatt, welche nicht bagu beitragt, ihn besonders interessant ober gefährlich ericheinen zu laffen. Mus ber Naturftimmung und ber garten pipchologischen Detailmalerei bes erften Aftes führt uns ber Romponist in bas bunte Gefellichaftsleben ruffifcher Landedelleute. Gin feiner Rug ift es, baß er bas Borfviel wieder mit bem fehnfüchtigen Motiv Tatianas beginnt, welches allmählich in bas Balgertempo mundet. Die teilweise vom Chor fefundierte Tangmufit bringt frifches Leben auf die Buhne; ein Anflang an ben Balger aus Gounobs "Fauft" ichabet ihr nicht allzusehr. Der Tang und ein von Monfieur Triquet frangofifch gefungenes Strophenlied unterftugen bie Portrat-Ahnlichkeit biefes ruffifchen Gefellichaftsbildes vom Jahre 1830. Es erflingt eine raufchende Magurfa; in ihre Schluftatte mifcht fich ber Streit gwijchen Onegin und hem eifersüchtigen Rongfi Thr leibenichaftlich auf-

einer padenberen Dufit; an bem Berpaffen biefer in ber gangen Oper nicht wiedertehrenden Gelegenheit verrat und rächt fich ber Mangel an bramatischer Energie bei Tichai= towsty. Auch bas barauffolgende Duell hatte eine weit ftarfere Wirfung pertragen; fie geht uns nur fo meit an Die Rerven, wie ber Unblick eines jeden Biftolenduells mit feinem laugfamen Avancieren, bem Signal gum Losichießen und bem jahen Tob eines ber beiben Rampfer. empfindungsvolle, wenn auch nicht fehr originelle Cantilene Lenstis verrat, wie noch manch andere, Tichaitowstys nie gang verwelfte Liebe gur italienischen Dufit. (Dan erinnere fich an Tationas Des-dur-Melodie "Sollt' ich auch untergeh'n", an Lenstis Liebeserflarung im erften Aft, an Onegins B-dur-Allegro im britten u. f. m.) Der britte Aft bringt als Gegenftud zu ber ländlichen Tangunterhaltung bei Frau Larina ein vornehmes Ballfeft beim Fürften Gremin in Betersburg. Die Bolongife raufcht farbenbrachtig. Mug' und Dhr erfrischend, an uns vorüber. Gine Arie bes Fürsten, der in dem falbungsvoll bieberen Ton alterer frangofischer Couplets fein Cheglud preift, vermag uns ebenjo wenig zu begeiftern, wie Onegins taltes Reuerwert: "Es ift tein Zweifel mehr, ich liebe!" Die Scene in Tatjanas Empfangszimmer ift genau fo bisponiert wie bie Schluficene bes vierten Aftes ber "Sugenotten": querft ein schmerglich bewegter Monolog ber Fürstin, hierauf ihr Duett mit bem fie leibenschaftlich befturmenben Onegin.

bas Duett zwischen Raoul und Balentine. Daß Tschais towsth an diesem entscheidenden Punkt zurudgeblieben ist, er muß es an bem Totaleindrud seiner Oper buffen.

Und bennoch, bennoch - Die Oper berührt uns un= gemein sumpathisch und entläßt uns, trop gahlreicher Schwächen, mit bem Berlangen, fie wieber zu hören. Das vermag, im Rusammenklang mit Beift und Anmut, nur fünftlerische Chrlichfeit. Richts ift bem blogen Effett guliebe hingeschrieben. Der Romponift lagt überall feine natürliche garte Empfindung fprechen. Bo fie nicht ausreicht, verschmäht er wenigstens, fie mit gemeinen Surrogaten zu fälichen. Tichgitowsty mabnt bin und wieber an italienische Cantilenen, an frangofische Ronversationsmusit, an die felbständig fingende Orchesterbegleitung Bagners. Aber nirgends fann man ibn birefter Rachahmung geiben; er bleibt immer er felbft, giebt nur, mas und wie er em= pfindet. Er ift voll ichwermutiger Sehnfucht wie Tatjana, beiter und naiv wie Dlag, bergenswarm wie Lensti. Mur für die ironische überlegenheit des unwiderstehlichen Onegin fehlen ihm bie entsprechenden Accente. Da muß allerdings bie Berfonlichkeit und bas ichauspielerische Talent bes Darftellere ftart nachhelfen. Übermältigenbe Wirfung liegt biefer Musit fern: fie ift feineswegs "bramatisch" in bem juperlativen Ginn, ben man heute mit bem Borte verbindet. Aber ben feinen aromatischen Duft ihrer Inrifden Bluten ichagen wir höher und atmen ihn lieber, als bie icharfe giftige Dramatit unferer mobernften Opern. Tichaitowety teilt mit feinem Dichter Buichkin ben angeborenen arifto= Beredfamteit und Klangschönheit wir uns willig hingeben, wo stellenweise bas auf ber Buhne Gesungene nicht unser volles Interesse erringt.

Das Bublifum hat bei ber erften Aufführung bem frembartig anmutenben Berte fo lebhaftes Intereffe und Berftandnis entgegengebracht, bag wir ein vorzeitiges Berschwinden bes "Gugen Onegin" nicht zu befürchten haben. Die Aufführung ber Novität gehört zu ben glanzenbiten bes Sofoverntheaters. Der erfte Dant bafur gebührt Berrn Direttor Mahler, beffen ruhiger, icharfer Blid gleicherweise bas Orchefter wie bas Buhnenbild burchbringt und beherricht. Bon ben Darftellern mar es Fraulein Renard, welche als Tatjana ben größten Triumph feierte. Das Bublitum, bas immer freudig aufgeregt icheint, wenn bie Renard in einer neuen großen Rolle auftritt, ward nicht mube, fie bei offener Scene und nach jedem Attichluffe auszuzeichnen. Bortrefflich als Gangerin und Schaufpielerin, hat Fraulein Renard uns im "Onegin" überdies als gragibje unermubliche Tangerin überrascht. Die fleinere Beftalt ber Dlag umgiebt Fraulein Dichalet mit bem Reig ihrer natürlichen Unmut und unverbrauchten Jugend. Dan hat fie noch in jeder Bartie gern gesehen und gehört. "So oft fie tam, erichien mir bie Beftalt - So lieblich wie bas erfte Brun im Balb," heißt es bei Lenau. Berrn Schrödters erquidende Stimme und marmer feelenvoller Bortrag machten feinen Lensti zu einer überaus fympathiichen Figur.

## Die Boheme.

Oper (nach H. Murger) von Giacoia und Alica. Deutsch von L. Hartmann. Musit von G. Puccini.

Mufgeführt im Theater an ber Bien im Oftober 1897.

Bir fonnen nicht ohne weiters an bem Titel porbei. Diefer gum mindeften muß allgemein verftanblich fein. Den Barifer Lotalausbrud La Bohème für eine Rlaffe leicht: lebiger, unfteter Runftler und Litteraten einfach mit "Die Bobeme" überfegen, ift mehr bequem als zwedmäßig ober geichmadvoll. Im Berlaufe ber gangen Oper wird bas Bort "Bobeme" ober "Bobemien" nicht ausgesprochen, geichweige benn erffart. Aus einer weit gurudbatierenben Bermechfelung von Rigeunern und Bohmen berftammenb. bedt bas frangofifche Wort in feinem heutigen übertragenen Sinn fich mit feinem beutschen. Es muß geschickt um: ichrieben werben; bagu ift man Überfeger. Rein beuticher Bearbeiter ließ fich beifallen, Meilhac und Salevys Quitiviel "Le reveillon" (bas auch ber Straufichen "Rlebermaus" ju Grunde liegt) mit "Der Reveillon" wieber= jugeben. Der Titel von Maillards beliebter Oper "Les dragons de Villars" läßt fich wortlich überseben, nicht aber vom beutichen Bublifum verlangen, baf es miffe, mer Billars und feine Dragoner gewesen. Dan hat barum bie Oper weislich in "Das Glodchen bes Gremiten" um: getauft. Wenn Berliner Rritifer berichten, bag fie vor

3m Theater an ber Wien hatten wir also bie "Boheme". Und gwar die von Buccini, wie wir gleich beiseben muffen. Denn faft gleichzeitig mit biefem Rom= ponisten hat auch Leoncavallo sich auf ben alten Roman von Murger wie auf eine toftbare Beute gefturgt, und bie beiben Romponiften, hinter ihnen ihre Berleger Sonzogno und Riccordi, fampfen um ben Sieg. Gin halb Rabrhundert ift es ber, daß Murgers "Schnes de la vie de Bohème" ericienen find, ein geiftreiches, lebendiges Sitten= bilb aus ben niederen Barifer Rünftlerfreisen ber Dreißiger= Jahre. Go lange ift es feinem Tonbichter eingefallen, barin einen würdigen Operntert zu erbliden. Man hatte boch noch etwas ibealere Begriffe von ber Dver. Romodie mochten fich biefe überwiegend biglogisch geführten "Scenen" immerbin beffer eignen, trot ihrer febr bürftigen Sandlung. Murger hat auch wirklich mit Theodor Barrière ein Schauspiel baraus gemacht, bas im Theatre bes Barietes eine zeitlang gefiel, aber nicht über Paris hinausgekommen ift. Run ereignete fich etwas überrafchend Geltsames. Das Auffehen, bas bie beiben rivalifierenden Opern von Buccini und Leoncavallo hervorriefen, lentte die Aufmertfamteit ber Barifer wieber auf jenes halbverschollene Stud; das fonft fo mablerische Theatre Français brachte es im Ceptember biefes Jahres gur Mufführung. Es errang einen hübichen Erfolg, ben allerbings bie Journale mehr ber vortrefflichen Darftellung als bem etwas veralteten Drama guichreiben. Difference Google

Daß jest gerabe bie Romponiften fich mit foldem

rudfichtslofen Realismus bulbigt. Die wenigen alteren Opern, welche Liebeleien amifchen leichtfertigen Courtifanen und ichwächlichen Junglingen ernfthaft behandeln ("Traviata", "Carmen", gulett "Manon"), haben fie wenigftens in malerische nationale ober historische Tracht gefleibet, in eine romantische Umgebung verfett und bamit aus ben niedrigften Regionen ber Alltagemifere emporgehoben. Dit der "Bobeme" vollziehen unfere Romponiften ben letten Schritt gur nachten projaifchen Lieberlichfeit unferer Tage: Die Belben in großfarrierten Beinfleibern, ichreienben Rravatten und gerfnullten Filgbuten, ben Cigarrenftummel im Mund, ihre Gefährtinnen in Saubchen und armlichen Umbangetüchern. Das ift neu im Iprifchen Drama, ein sensationeller Bruch mit ben letten romantischen und malerischen Traditionen ber Oper. Deshalb ber atemlose Betteifer zweier bereits namhafter Tondichter nach biefem noch unversuchten vifanten Lockmittel. Die gleichzeitige Bearbeitung besfelben Operntertes ift ein Difgeichid für ben einen ober ben anderen Komponiften. Rur in ben erften Lehr= und Wanderjahren ber Oper, ba alle Ton= bichter basielbe enge Gebiet ber flaffifch hervischen ober mythologischen Stoffe bearbeiteten und es fast fo viele Medeen, Iphigenien und Ariadnen gab als Romponiften, tonnten die verschiedensten Kompositionen des nämlichen Sujets fich auf benfelben Buhnen neben einander vertragen und behaupten. Das rein mufikalische Intereffe an ber Oper mar eben ein weit überwiegenbes, um nicht zu fagen In bem Dage, als bie bramatifche ausichliefliches. Chant total to make the total total how individualifierte, murden mir gewöhnt, einen bestimmten Operntert mit einer bestimmten Musit zu ibentifigieren, beibe als ein untrennbar Rusammengeboriges aufzufaffen. Das ift heute unfer Standpunft und burfte es vernünftiger= weise bleiben. Buccini icheint anderer Unficht, benn er hat auch "Manon Lescaut" tomponiert, trot ber noch un= erschütterten Berrichaft von Maffenets gleichnamiger Oper. In Deutschland lehrt die Erfahrung, daß heute zwei Rompositionen besselben Opernstoffes fich neben einander nicht behaupten fonnen. Rubinfteins "Feramors" murbe nicht bloß von Dingelftedt in Wien - überall gurudgewiesen, wo Kelicien Davids "Lalla Rodh" florierte, ebenfo wie Aubers "Mastenball" allerorten vor Berbis Oper verschwand. Und gwar von felbft, wie burch eine Raturnotwendigfeit. Die Wichtigfeit, welche man jest bem bramatischen Teil ber Oper neben ober felbst por bem rein mufitalischen einraumt, erflart biefe Benbung. Für ben Rritifer und musitalischen Gourmand mare es von außerlesenem Reis, beibe in ihrem Libretto fast ibentische Opern von Buccini und Leoncavallo miteinander zu vergleichen: bas Bublitum burfte aber taum nach ber zweiten verlangen, jo lange ibm bie erfte gefällt. Befanntlich foll Leoncavallos "Bobeme" im Sofoperntheater bald nach: folgen. Ihr Schichfal wird nicht blog von ihrem eigenen Bert, fondern ebenfo fehr von dem Bert und Blud ihrer ichnellfüßigen Rivalin, ber "Bobeme" Buccinis, abhängen.

Lettere Oper erichien im Theater an der Wien, uns Google

Dhr, als auf berfelben Buhne Buccinis Mimi fich tot gu huften begann. Der erfte Uft ber "Bobeme" beginnt noch leidlich beiter in bem Dachftubchen, bas ber Maler Marcell mit bem Boeten Rubolph teilt. Es ift Binterszeit, und Die beiben Freunde frieren in dem talten Rimmerchen, welches ber Dichter ichlieflich mit feinem neuesten Trauer-Da bringt ber britte im Bund, ber Runft= iviel beigt. gigeuner, ber Romponist Schaungrd, einige Runf: Frants: ftude, mit benen fie alle im Café Momus fich gutlich thun mollen. Borher werden fie noch von ihrem Sausherrn, Mr. Bernard, aufgehalten; er fordert den rudftandigen Mietzins. Die Freunde, ju benen fich noch als vierter ber Philojoph Collin gejellt hat, hängeln Berrn Bernard mit allerhand wiblofen Angualichkeiten, machen ihn halbbetrunken und ichieben ibn endlich jur Thur bingus. Drei bon ben Freunden begeben fich nun ins Raffeehaus, mahrend Rudolph noch einen Journalartitel beenden will. Da flopft es an feiner Thur; die junge hubiche Rachbarin Mimi bittet, ihre vom Rugwind ausgeblafene Rerze bei ihm anzunden gu burfen. Much feine Rerge erlifcht, und im Dunkel finden fich ihre Sande, ihre Lippen. Rach einer furgen Liebes= erflärung läßt sich Mimi von Rudolph ins Café Momus führen. Dort treffen fie, ju Anfang bes zweiten Attes, bie Freunde, umichwirrt von Raffeehausgaften, Ausrufern und Bertaufern. Die zweite Beldin des Studes, Die icone eitle Musette, ericheint am Urme eines reichen Geden. Gie weiß ihn balb liftig zu entfernen, um ihrem früheren, zeitweilig immer neu gu Gnaben aufgenommenen Beliebten Marcell

um han Cale and or . Hatan han anollan Olanson giver

ingend fällt ber Borhang. Der britte Aft fvielt vor einer ärmlichen Kneipe an ber Linie, bei Morgengrauen. Mimi ichleicht froftelnd heran und erlauscht hinter einem Berftede, wie ihr geliebter Rubolph ju Marcell bie Abficht außert, fich von ihr zu trennen, ba Mimi, unrettbar lungenfrant, bem Tobe verfallen fei. Weinend nimmt fie von Rudolph Abichied, mahrend gleichzeitig eine heftige Rant- und Entzweiungsfrene zwifchen Dufette und Marcell fich abfpielt. Der Borhang hebt fich jum vierten und letten Dale über bem befannten Dachftübchen, in welchem Marcell vor ber Staffelei, Rubolph am Schreibtische fist. Beibe find un= fabig, zu arbeiten; ihre Bebanten weilen ferne bei Dimi und Musette, welche inzwischen reichere Berehrer eingetauscht haben. Collin und Schaunard bringen nun ein hochft frugales Abendmahl herbei, das die Freunde mit widerwar= tigem Galgenhumor und ichlieflich mit einer improvisierten tollen Quadrille murgen. Da fturgt atemlos Mufette berein mit der Melbung, Mimi fei todfrant auf der Treppe bingefunten. Man tragt die Urme herein und legt fie auf bas Bett, wo fie, von Rudolph gartlich Abichied nehmend, vericheibet. Gin langes peinliches Sterben, recht graufam ausgebehnt und ausgestattet mit allem pathologischen Sammer. Dazu noch die nachte Armut und Silflofigfeit der umftebenben Runftproletarier. Dag unmittelbar an ihre poffenhafte Quabrille ber Tobestampf Mimis fich anschließt, ift bezeichnend für das Tertbuch, welches hauptfächlich durch enges Aneinanderrucken der grellsten Kontraste wirkt. Sat eine Google Scene mit ihrer brutglen Luftigfeit uns ins Geficht geFinden die Zuschauer wirklich Freude und Erhebung in Opern dieses Schlages, um so besser für sie und den Theater-Direktor. Ich habe dafür nicht die leiseste Regung von Dankbarkeit.

Die Musit spielt in biefer Oper eigentlich eine fetun= bare Rolle, mag fie fich an einzelnen Stellen auch noch io anivruchevoll und larmend vorbrangen. Lieft man vor ber Aufführung bie vier bis fünf erften Geiten bes enggebruckten Tertbuches, fo zweifelt man, ob bas wirklich ein Opernlibretto und nicht vielmehr eine Romodie fei. Diefer unerfättlich geschwätige Dialog, ber fich mitlos, gemutlos um die allergewöhnlichften Dinge breht - ber foll Dufit bervorloden, foll einen Tonbichter begeiftern? Unmöglich fann bie Dufit bier als gleichberechtigte, felbständig formenbe Runft wirten; nur als Untermalung, Grundierung alltag: licher Konversation. Also bie vorlette Stufe ber im Berabfteigen begriffenen Dufit; bie nachfte, lette ift bas unverhüllte Melobram. Gigentlich vernehmen wir ichon in ber "Bohème" meniger ein Singen als ein Sprechen biefer Berjonen über charafteriftischen Orchesterflangen. Dbenbrein bei dem raichen Tempo fo enormer Bortmaffen ein unbeutliches, unverftanbliches Sprechen. Gehr begreiflich, bag bei biefer Uberflutung mit redfeligem Dialog gange Geiten ber Bartitur - um ein Bort aus der Atuftit gu entlehnen - aus lauter "toten Buntten" besteben muffen und auch wirklich bestehen. Aus biefen toten Bunkten befreien fich von Beit zu Beit flüchtige melobische Gebanten; es beginnt mitten im Sprechgefang zu flingen und gu fingen abor mis farmer bound base Calde Dalon we fich big

fich ausbreitet, finden fich noch am reinften und häufigften in ber Rolle ber Mimi. Im gangen ift bie melobische Erfindung äußerst gering. Reichlicher in ber Bartitur verftreut blinkt allerlei feines inftrumentales Detail und geift= reich anspielender Big. Diefe bas musitalische Schaffen und Beftalten beinahe verdrängenden Reigmittel gehören ja gang eigentlich unferer neuesten Schule an, jogar ber neuesten italienischen. Bas Buccini ganglich fehlt, ift eine Gigen: ichaft, die uns Murgers Schilberungen jo angiebend macht: ber humor. Die Scenen in Marcells Dachftube zu Unfang bes erften wie bes vierten Aftes find troden, gequalt und langweilig, trot ober wegen ber großen Anftrengung bes Romponiften, humoriftifch ju fein. Dasfelbe gilt vom zweiten Afte, ber zur Illuftration bes frohlichen Barifer Strafenlebens ungablige bunte Effette aneinanderreiht, obne einen wirklichen Effett zu erreichen. Alles geriplittert fich in fleinfte Stude und Studchen; Die überschauende und aufammenfaffenbe Rraft, ohne welche es in ber Dufit teine echte Birfung giebt, fehlt ganglich. Die Dufit por bem Café Momus ift trot Militarbanda, Bloddenipiel, Solgund Strobbarmonita und fonftigen Spettatels nicht heiter und lebensfroh, fondern nur wirr und larmend. Dit einem Befangsmalger (felbft mit einem "langfamen") wie ber Musettens in E-dur barf man fich gerabe in Wien nicht feben laffen. Bar biefer zweite Aft trivial und langweilig, fo ift ber britte fentimental und langweilig. Die erfte and the color of the color welche fo fvannend bie gange Entwidelung bes Dramas porbereitet. Auf einige gart empfundene, nur burch allgu beftige Aufichreie und berbe Unifonoichluffe verungierte Stellen zwischen Mimi und Rubolph folgt nun bas Schlufiquartett. Es mußte ben Romponiften reigen, ben fentimentalen Abichied Mimis mit Rudolph mit bem hipigen Rankbuett amifchen Mufette und Marcell zu einem harmonischen Mufitftud zu vereinigen. Will man an einem Gegenftud ermeffen, wie wenig Buccini bas verftanben hat, fo vergleiche man bamit bas Quartett am Schluß von "Rigoletto". Wie geift= reich und ungezwungen ftellt bier Berbi bie beiben ichergenben Stimmen ben ichmerglich flagenden gegenüber; wie formicon und flangvoll vereinigt er fie ju mufitalifcher Ginheit! Bei Buccini fondern fich bie beiben Salften bes Quartetts wie Ol vom Baffer; man fonnte jede von ihnen ftreichen, ohne baf bie andere mejentlich baburch verlieren ober gewinnen murbe.

Wie schnell hat boch der junge Mascagni Schule gemacht! Speziell mit seinen rhythmischen und harmonischen Bizarrerien, der melodischen Unnatur und Willfür. Bon Mascagni rührt der in "La Bodeme" herrschende fort-währende Taktwechsel her, das unvermittelte Modulieren oder richtiger, Hineinspringen in die entserntesten Tonarten und die fast kindische Überfüllung mit Bortragsnuancen.") Die Grundempfindung des Ganzen, unaushörlich zerrissen, zersstatter dergestalt in lauter nervösen Details. Aber kein

<sup>\*)</sup> In einer Cantilene der Mimi von nur fechzehn Tatten finden

Romponift wird ben ihm fehlenden langen Atem burch lauter Stoffenfger und Schluchger erfegen tonnen. Gin neuer Effett Mascagnis, ber offenbar bie neibvolle Bewunderung unferer jungften Dascagniben erregt hat, findet fich gleich in bem Boriviele gum "Amico Fritz", wo befanntlich gange Reiben peinlich biffonierender Afforbe auf ben Borer losftechen. Das ift aber nur ein leichter Scherz gegen die harmonischen Scheuflichkeiten bei Buccini. Da erheben fich in den verichiedenften Scenen Rolonnen auf- und niederfteigender paralleler Quinten von fo aufdringlicher Baflichteit - am liebsten "marcatissimo" von Trompeten geblasen! - baß man fich vergebens fragt, was benn ber Romponist mit Diesen ungezogenen Scheufälchen bezweden mochte? Der Tert bietet bafür nicht die entferntefte Motivierung, benn mit biefen gräßlichen Quinten : Spiegruten behandelt Buccini gleichmäßig bie Konversation ber Freunde im Atelier, Die Bolfsicene por bem Raffeehaufe, fogar die Manipulation ber Bollwächter an ber Linie. Für einen "witigen" Broteft gegen die Sarmonielehre unferer großen Meifter fonnen wir diese raffinierte Buchtung des Säglichen boch unmöglich halten; fie ift nichts weiter als eine robe mufikalische Beleidigung. Die unmotivierte Anwendung des Saglichen, bloß weil es häglich ift, sowie die anmagende Borherrichaft bes banalften Dialoges find eine Konfequeng bes nunmehr auch in die Oper eingebrungenen nachten Realismus. Die Kritif bleibt ohnmächtig gegen folche Strömungen. Gie durften eine Zeitlang fortbauern, wohl auch noch anschwellen, und jo werben wir nicht fonberlich erftaunen, eines Tages "Die 

and by Google

Mufit gesetzt zu sehen. Je prosaischer, je realistischer, je unsauberer, besto besser. Die Musit ist heute auf bas alles bestens eingerichtet.

Der Erfolg ber neuen Oper war, wie bereits gemelbet, ein glänzender. Mit lautem Applaus, wiederholtem Hervorruf und reichen Blumenspenden ehrte das Publitum die Hauptdarsteller und den Komponisten Herrn Puccini, der auch durch sein liebenswürdiges und bescheidenes Wesen die Wiener für sich eingenommen hat. Eine überaus anziehende Bekanntichaft war uns die Sängerin Madame Francès Saville, welche die Rolle der Mimi mit sympathischer, trefslich geschulter Stimme, innigster Empfindung und großem schauspielerischen Talente gab. Sie fand einen vortrefslichen Partner in dem Tenoristen Herrn Naval von der Berliuer Hospoper. Dieser ausgezeichnete Sänger und Schauspieler ist dem Wiener Publitum tein Fremder mehr; wir haben also bloß zu konstatieren, daß Rudolph zu seinen besten Kollen gehört.

## Der vierjährige poften. Die Berfdmorenen.

Oper von Frang Schubert. (1897 im Sofoperntheater.)

In dem Martyrium von Schuberts Erdenwallen bilden seine Opern eine eigene Leidensstation. Unerschöpflich im Broduzieren, unghgeschreckt von zahlloben Enttäuschungen

auf bie reiche bramatische Thatigfeit Schuberts. Wenn man bies unerschöpfliche Talent ju benüten gewußt hatte, mas tonnte Schubert ber beutiden Buhne merben! Bahrend fein ungeftumer Schaffensbrang fich mabllos an bas albernfte Tertbuch, an bie erstbefte Belegenheitsgrbeit für ein Borftabt: Theater hingab, hatte es von ber Ginficht eines Opern-Direktore abgehangen, Schubert ju einem Schmude, ju einem gangen Schmudfaftchen ber beutschen Oper zu machen. Rumal ber tomischen Oper im weiteren Ginne, welche ja ernfte und gefühlvolle Momente nicht ausichließt. feinem Melodiensegen und feiner Borliebe fur bas Lied ichien biefer goldhelle, beitere Beift für bas mufikalische Luftspiel wie gefchaffen. Das beweisen bie beiben Gingipiele, mit welchen fich bas Sofoperntheater heute an ber Schubert-Reier beteiligt bat: "Der vieriahrige Boften" und "Die Berichmorenen". Ru beiben hat ber Rufall ibm bie Tertbücher in bie Sand fpielen muffen. In Theodor Rorners Theaterftuden fand Schubert bas einaftige Singiviel "Der vierjährige Boften" - ein bescheibenes fleines Ding, auf bas tropbem ein Salbbutend Romponiften fich gierig gefturgt haben. Darunter außer Schubert Sieronymus Trubn in Berlin, Jacob Schmölzer in Brag, Rarl Reinede in Leipzig. Das andere Libretto bieß "Die Berichworenen"; bei biefem Borte gitterte bie Renfur und verwandelte es in "Sauslicher Rrieg". Caftelli hatte es in einem Mobe-Almanach veröffentlicht mit ber

Entbeder, brachte ben "Sauslichen Rrieg" im Jahre 1860 querft in Kongertform gur Aufführung. In Diefem Rongert tam ich neben ben alten Caftelli ju figen, ber von feiner Überraichung fich nicht erholen konnte. Er hatte erft jest von Diefer Romposition feines Operntertes erfahren ameiundbreifig Jahre nach Schuberts Tod! Schubert hatte ihn ftillschweigend mit in Die Unfterblichkeit eingefauft. Rum Reflamehelben mar er jebenfalls verborben. Sahr fpater, am 19. Ottober 1861, folgte unter Deffoffs Leitung die erfte fcenische Aufführung ber "Berichworenen" im Rarntnerthor-Theater. Gine genügenbe, boch feineswegs glangende Borftellung. Den Sauptrollen Ludmilla, Selena, Aftolf fehlten reizvolle, frifche Stimmen; Jugend und Talent vereinigten fich damals in Balter (Ubolin), Daner: hofer (Graf Beribert) und Friederite Fifcher (Jiella). Die Oper erhielt fich ziemlich lange auf bem Repertoire und in ber Buneigung bes Bublifums. Da fiel es in ben Siebziger-Jahren einem fpateren Direftor ein, fie in einem neuen Bewand vorzuführen. Schuberts "Berichworene" maren 1868 unter bem Titel "La croisade des dames" in Baris in dem fleinen Theater "Fantaisies Parisiennes" mit frangofischem Tert von B. Bilber erichienen. Gine willfürliche und geschmactlose Berarbeitung, welche für Bien überfett und vom Sofoperntheater adoptiert murbe. Bahrend man gewöhnlich ben allgu redfeligen Dialog in älteren Opern fürgt, gum Borteil ber beutichen Ganger und bes Bertes felbft, geichah hier ploglich bas Begen= teil: ein läftiger Saufen gesprochener Broja ward binein= asichahen Therbies hatte har francistiche Acameiter eine

thread by Google

liche Intrique bingugebichtet. Für unfere Lefer, von benen Die wenigsten fich jener Begrbeitung erinnern burften, mochte ich ein einziges fleines Beispiel citieren. In Schuberts Oper fommen zwei Tenorpartien vor: ber vom Rreugjug heimkehrende Ritter Aftolf und fein Knappe Ubolin. Ersterer reprafentiert bie ibeale und fentimentale Seite, letterer forgt für ben Spaß und hat natürlich eine Lieb= ichaft mit bem Rammermadden. Um nun mit einem Tenoriften auszukommen, verichmola ber frangofiiche Bearbeiter bie beiben Rollen Aftolfs und Ubolins und ließ biefen auch die Bartie bes erfteren fingen. Bahrend alfo bei Schubert Ritter Aftolf mit feiner langvermißten jungen Frau Belene ein jubelndes Liebesduett anftimmt, fingt in ber Parifer Bearbeitung Selene Diefes Liebesbuett ftatt mit bem Gatten mit - feinem Reitfnecht! Gine Barbarei, auch in Baris; in Bien, ber Baterftabt Schuberts, ein afthetisches Berbrechen. Den Ibeen bes frangofischen Urrangeurs ju folgen, ftatt benen Schuberts bieg in ber That, wie Belene, ben Bedienten für ben Berrn nehmen. Der Direttor einer tenorarmen Provingbuhne foll nach diefem Mufter überlegt haben, ob fich bas große Duett in "Fibelio" nicht fo arrangieren liefe, baf Leonore es statt mit Florestan mit Jacquino fingt, ber ihr eiligst die Freudenbotichaft überbringt, ihr Gatte fei amneftiert.

Die Pariser Berunstaltung erhielt sich in Wien einige Jahre, bis man ihr endlich ben verbienten Ubschied gab und reuig zu dem Original zurücklehrte. Seither hat der und Google "Häusliche Krieg" wieder volle sechzehn Jahre geruht.

ftanblich in feiner urfprunglichen echten Saffung. Dur ben Anappen Ubolin feben wir zum erften Dal einer Gangerin zugeteilt, ob mit Recht ober Unrecht, bleibt infofern ftreitig. als Schubert in bem Gingangsbuett mit Siella ben Ubolin (gang fache und ftimmgemäß) bem Tenor gugeteilt bat, im späteren Berlaufe bingegen einer Sopranftimme. Die Oper felbft haben wir nichts Reues ju fagen; wer fennt und liebt fie nicht? Gie gleicht einem Barten voll Blumenbuft und Sonnenichein. Ritterlicher Dut, gartliche Singebung, verliebte Rederei, ichalthafter Sumor - bas alles lebt und fprubelt in biefer Dufit, bie in ihrer naiven Benialität und Berglichfeit ftarter und nachhaltiger wirtt, als manches Dlufitbrama jungfter Beit. Diefer beicheibene Einafter ift als Runftwert reiner und bauerhafter, auf ber Buhne effettvoller, als Schuberts große, bervifche Dvern. welche trot foftlicher Gingelheiten uns boch unbefriedigt. ermudet entlaffen und zu erneuerten Aufführungen taum einladen. "Alfons und Eftrella" fowie "Fierrabras" leiden an der Urmfeligfeit ihrer Tertbucher und ihrem überquellenden Reichtum liedmäßiger Lyrif. Die Ber= ichworenen" hingegen bleiben uns ein Mufter beiteren Opernftils; geiftreich, gemutvoll, nirgends gur Boffe berabfintend und nirgende hinaufftrebend ju bem Bathos ber großen Oper. In der großen Bufte, welche in ber Beichichte ber beutichen fomischen Oper ben Rwischenraum zwischen Mogart und Lorging bezeichnet, ift Schuberts "Bauslicher Rrieg" fo ziemlich bie einzige Blume, Die heute noch glangt und buftet.

Die Wufführung sing auton Diretten Tag & 8' ford:

sondere den Damen Renard, Sedlmair, Forster, den Herren Ritter und Dippel Gelegenheit, sich auszuzeichnen. In der Ausschmudung und Auffrischung der "Berschworenen" hätte man, dem Jubiläum zu Ehren, wohl ein Übriges thun können.

Das einaftige Singfviel "Der vierjährige Boften", ein Jugendwert bes 18 jahrigen Schubert, gahlt jest 82 Jahre. In Diefem hochrespettablen Alter hat bas Bert beute feine allererfte Aufführung erlebt. Dem Tertbuch von Theodor Rorner liegt eine bubiche Idee ju Grunde. In einem Moment friegerifchen Gebranges hat man einen Boften abzulofen vergeffen. Duval, fo beifit ber junge Solbat, vermag nach bem eiligen Abmarich feines Regi= ments basselbe nicht mehr einzuholen; er bleibt in bem Dorfe, heiratet bie Tochter bes Schulgen und wird Land: mann. Rach vier Jahren tommt fein Regiment wieber in basselbe Dorf, ber Sauptmann erinnert fich Duvals und will ihn als Deferteur friegsrechtlich ericbiegen laffen. Duval aber marschiert in Uniform, Sahn im Arm, auf feinem alten Boften auf und ab und behauptet, feit vier Jahren ba auf feine Ablöfung zu warten. Gin gutes Glud führt den General berbei, welcher Duval pardonniert und ihn feiner Familie gurudgiebt. Das Stud, gang in Berfen geschrieben, follte nach bes Dichters Absicht vollständig durchkomponiert werben, nach Art eines Finales. Damit ichien Schubert nicht einverftanden; er tomponierte nur finf Malanastiido Inrischon Anhalta unh lion hie honzal o Google bes "Bierjahrigen Boftens", beffen furge Dufitftude fich überbies beeilen, gesprochenen Scenen Blat ju machen. mußten einen Erfolg bei unserem beutigen Bublifum ameifelhaft ericheinen laffen. Dennoch empfahl fich gerabe gur Jubilaumefeier Die Bahl eines noch unbefannten Gingfpiels, bas zwei gefeierte Ramen vereinigt: Theodor Rorner und Frang Schubert. Uber bie unerläßlichen Mittel gu biefem 3mede burfte man freilich nicht allgu engherzig benten; eine Art Bearbeitung erschien unvermeiblich. Berr R. Sirichfeld bat fie mit Ginficht und Beicheibenheit ausgeführt. Dhne an Schuberts Tonfat ober Instrumentierung gu rühren, gab er bem Gangen mehr Fulle und Bewegung burch Ginichaltung eines Wingerchors aus bem Schubertichen Singfpiel "Die beiben Freunde von Salamanca" und eines icherzhaften Frauenchors aus bem Fragment "Die Spiegelritter". Bebenklicher mochte es auf ben erften Blid ericheinen, daß ber Bearbeiter die große Arie Rathchens in Es-dur ganglich taffiert und burch eine Arie ber Oliva aus ben "Freunden von Salamanca" erfett bat. Ber aber bie beiden Gefangftude unbefangen pruft, wird jugeben, bak Schuberts Singipiel an ber ichwierigen und vom Stil bes Gangen etwas abirrenden Original-Arie menig verloren, hingegen an bem Erfatsftud ansehnlich gewonnen hat. In letterem herricht ein fatteres Rolorit und eine romantische Stimmung, Die in ben dromatischen Barmonien ber Einleitung icon leife an Spohr antlingt. Gine felbft= ftanbige Aufgabe marb bem Bearbeiter burch bie Ber= wandlung bes Profabialogs in Recitative, vollends in ber lichen Ausweg, indem er einen ganzen wesentlichen Teil ber Ouvertüre unverändert als Fundament ins Orchefter legte, über welchem sich zwanglos die Berse Körners im Recitativ bewegen. Ich glaube, Schubert selbst dürfte zu diesem Einfall Bravo rufen. Daß er ihn nicht selber aussführte, lag teils im Zeitgeschmack, noch mehr vielleicht an der unglaublichen Schnelligkeit, mit welcher Schubert das ganze Singspiel niederschrieb. Er, der das einaktige Singspiel "Fernando" in sechs Tagen für und sertig komponiert hat, wird zu dem "Bierjährigen Posten" schwerlich mehr aebraucht haben.

Schuberts "Bierjähriger Bosten" hat im Hofoperntheater einen freundlichen Eindruck gemacht. Dem kleinbürgerlichen Stoff und Kostüm gemäß ist die Wusit durchaus knapp und einsach gehalten; den romantischen Duft, den chevaleresten Glauz, welcher den "Höndlichen Krieg" so warm vergoldet, darf man hier nicht suchen. "Der vierjährige Bosten", Schuberts erster Bühnenversuch, ist neun Jahre vor dem "Höndstichen Krieg" geschrieben, und neun Jahre bedeuten für Schubert einen langen Zeitraum. In ihrer melodiösen und harmonischen Einfachheit mahnt diese Wusit vielsach an die damals slorierenden Weiener Operntomponisten Weigl und Gyrowez und durch diese hindurch an ihre französischen Voreilden Vordiber in der Opera Comique: Monsign, Philidor, Dalayrac. Nur einzelne anmutige Wendungen und tröstige Wodulationen verfünden

So hat der Erfolg des "Bierjährigen Postens" sich heute so gunstig, als man nur wunschen konnte, gestaltet. Tropdem glaube ich, daß dieser Schubertsche Bosten viel früher als erst in vier Jahren am Hosperntheater absgelöst werden wird.

### Die Göttin der Bernunft.

Operette in brei Aften von Johann Straug. (1897.)

3ft es moglich? "Die Göttin ber Bernunft", Diefes unselige Intermezzo ber frangofischen Schredensberrichaft, ein Stoff fur bie tomiiche Operette? Stedt in biefem brutalen Atheistenfest, welches Die entsetlichsten Gräuel heraufbeschwor, nicht vielmehr eine ber erschütternoften Tragobien? Das Defret bes Ronvents, "es fei ber Rultus ber driftlichen Religion burch ben Rultus ber Bernunft ju erfeben", mußte bem gaffenben, emotionslufternen Bolf finnenfällig, mittelft einer frechen Romobie illuftriert werben. Lamartine ichilbert uns in feiner Befchichte ber Birondiften fehr anschaulich die Anstallation des neuen Rultus in der Rotre=Dame=Rirche am 20. Dezember 1793. Dille. Maillard, eine Schauspielerin im vollen Glanze ber Jugend und bes Talents, mard burch Drohungen gezwungen, die Rolle der Göttin ju übernehmen. Dan trug fie auf einem Balanfin herein; voran ichritten weißgefleidete Frauen mit brei: farbigen Scharpen, ihr jur Seite Bruppen von Sangern, Chariff and Come has Dues Die Wife in theatre.

notburftig befleibet mit einer weißen Tunicg, murbe bie Göttin unter Dufitbegleitung jum hauptaltar getragen. Sie nahm bort Blat, wo fonft die Gläubigen fnieend bas Abendmahl empfingen. Die Schaufpielerin entgundete eine riefige Fadel, welche bas Licht ber Aufflärung bebeutete. Der General-Brofurator Chaumette nahm bas Rauchfaß und fniete por ihr nieber; ju feinen Fugen lag eine perftummelte Statue ber Mutter Gottes. Chaumette apoftrophierte ben Marmor und verbot ihm, jemals wieder eine Stelle im Bergen bes Boltes eingunehmen. Tange und Somnen beraufchten die Ginne ber Rufchauer. Derielbe Rultus fand Nachahmung in allen Rirchen ber Broving. (La surface légère de la France plie à tous les vents de Paris.") Rur murben ftatt Schauspielerinnen tugenb= hafte Frauen und unschuldige Mabchen von ben Regierungs-Abgefandten gezwungen, fich als Göttin ber Bernunft ben Mugen bes Bolfes bargubieten. Manche ertauften um Diefen Breis bas Leben bes Gatten ober Baters. "Batrioten" lieferten ihre Frauen ber allgemeinen Schauluft aus. Der Gemeinderat Momoro führte felbft ben Bug feiner ichonen jungen Frau nach Saint-Sulvice an. Sie mar ebenfo fromm wie icon, weinte por Scham und fiel por bem Altar in Ohnmacht. Gin fechzebniähriges Dabchen, Tochter bes Buchbinbers Loifelet, welcher fie ber Bewunderung bes Boltes preisgab, ftarb in Bergweiflung. Die Familien verftedten die Schönheit ihrer Tochter und Frauen, um fie por dem Standal der öffentlichen Unbetung zu retten. Diefem Diefem

heiligen Genovefa, ber Schuppatronin von Paris; man gerftorte bie Beiligengraber und bie Konigsfarge in St. Denis.

Ber biefer entjetlichen Grauel gebentt, ber wird fich unter einer bramatifierten "Göttin ber Bernunft" nur ein Traueripiel vorstellen. Bir besiten auch ein folches, und gmar ein vortreffliches von bans Sopfen, unter demfelben Titel wie die Straufiche Operette. Es fpielt in Strafburg. Als Reprafentant bes blutburftigen Satobiner= tums fteht inmitten ber Sandlung Gulogius Schneiber, ber öffentliche Unflager und ebemalige Beiftliche. Er beredet bie Rlofterichulerin Kanny von Reinach, als Göttin ber Bernunft zu figurieren, um fie ficher in feinem eigenen Ret gu Ihr Berlobter totet fie in bem Mugenblid, als Die Bergmeifelte auf ben Schultern ber Menge bem Bobel jum Gautelipiel bienen foll. Bum Schlug ericheint wie ein brobenber Schatten Saint-Juft mit bem Benter. Bier ift nicht ber Ort, naber auf Sopfens Trauerspiel eingugeben, bas in feiner hinreißenben, fast berggerreißenben bramatifchen Strömung zu einem treuen Abbild ber frangöfifchen Schredenstage wirb.

Für eine komische Operette konnte die "Göttin der Bernunft" offenbar nur als ein lockendes Aushängeschild dienen. Der Dichter mußte ganz andere als die historischen Begebenheiten vorführen, und mehr das Kostüm der Schreckenszeit, als ihren Inhalt verwerten. Dies ist auch wirklich der Fall mit dem Libretto der Herren Wilner und Buchbinder, aus welchem die historischen Anspielungen sich ohne Beeinträchtigung der eigentlichen Handlung uns

nacheinander allerhand Leute ein, mit reinem Bemiffen und falichem Bak, Die glücklich ber ichwülen Barifer Luft enttamen. Buerft ein Rarritaturen-Reichner Ramens Jacquelin. Er giebt fich für einen Singipiel=Direttor aus, beffen Truppe jeden Tag eintreffen und bie Berren Offigiere unterhalten foll. Sobann ein harmlofer altlicher Butsbefiger Bonhomme, ber in Baris in den Feftzug ber Göttin hineingeraten war, mit ihr souviert hat und nun vor ihrer audringlichen Liebe und Beiratsluft die Flucht ergreift. Der britte unerwartete Gaft im Lager ift vornehmerer Urt: Die Comteffe Mathilbe, eine Richte bes Bergogs von Braunichweig, ju bem fie flüchten will. Ginen Bag bat fie auch nicht, aber ein fehr ichlagfertiges Rammermabchen Suzette, bas ihr heraushilft. Bon Jacquelin unterftutt, ftellt Sugette ihre herrin als langft erwartete Brima: bonna Erneftine por, Die jungfte Barifer "Göttin ber Bernunft." Bahrend die Offigiere gubringlich galant fich um fie bemühen, ericheint die richtige Erneftine, die Geliebte Jacqueling. Es ift Demoifelle Canbeille, ber einzige wirklich historische Rame in bem langen Bersonenverzeichnis. Freilich nur ber Rame; benn von ber Berjon und ben Schickfalen Diefer Göttin ber Bernunft in ber Rirche St. Gervais ichweigt Die Geschichte; ber Librettift fann also mit ihr anfangen, mas ihm beliebt. Er beutet biefes Recht auch fattfam aus; führt er boch bie tede Strafenfangerin ohne weiteres als Borfteberin eines Dabchenmacht ernennt! Bollten wir uns fo weiter über alle haarfträubenden Unmahricheinlichkeiten und Widerfprüche biefes Tertbuches verwundern, bem die Bernunft ihren Namen aber nicht ihren Segen gab, ber Seger hatte nicht genug Ausrufungszeichen zur Sand. Alfo refignieren wir auf jedes meitere Erstaunen und berichten einfach, baf ber erfte Aft nach einer biffigen Gifersuchtsicene amifchen ben beiben "Göttinnen" und einer verheißungsvoll gartlichen Zwiesprache ber Grafin mit bem ichmuden Rapitan Robert ichließt. Bu Unfang bes zweiten Aftes feben wir befagten Robert im Bart bes Benfionats eingeschlafen; brei Schritte weiter in einer Rofenlaube ichlummert Com: teffe Mathilbe. Sie erwacht: "Bo bin ich? Ift's ein Traum?" u. f. w. Auf ihr ichwarmerisches Liebesduett mit Robert folgt wieder ein fehr regliftisches Rankbuett amifchen ihr und Erneftine. 218 Mathilbe hierauf von bem Oberften Furieur mit verliebten Rubringlichkeiten beläftigt wird, tritt Robert ibm energisch entgegen. Der Dberft befiehlt ihm "mit tannibalischem Bohlbehagen", wie bas Textbuch fagt, fofort nach Berbun abzumarichieren. Der verliebte Rapitan weiß fich aber zu helfen, indem er Die Comteffe gur Marketenberin feiner Rompanie ernennt. (Sier verschluden wir mubiam zwei bis brei Ausrufungsgeichen.) Da werben die beiben ploglich als Ariftofraten erfannt und follen auf Befehl bes Oberften verhaftet und gerichtet werben. Wer rettet fie in biefem gefährlichften Augenblid? Bonhomme, ber als Bevollmächtigter bes Ronvents die Befehle bes Oberften annulliert und die gange liberalem Roftum por bem Bolfe. Gie wird auf bas Faß geftellt (bie Logit auf ben Ropf) und ber Aft fchlieft gur allgemeinen Aufriedenheit. Bas jest noch als britter Aft nachfolgen tann, ift, wie vorauszusehen, mehr Ludenbuger als Sandlung. Die Gafte unterhalten fich auf bem Schloffe Bonbommes mit reichlichem Effen, Trinten und Singen, wie im tiefften Frieden. Da umwölft fich neuerbings ber politische Borigont, und Furieur will jum found fovielten Dal alles arretieren laffen. Aber die Silfe ift nahe; ein Sauptmann bringt bie Nachricht vom Sturge Robespierres, ja ber Bergog von Braunschweig ericheint in eigener Berfon und beschütt ben Bund feiner Richte mit Robert. Erneftine nimmt ihren Jacquelin wieber in Gnaben auf, und Sugette verlobt fich mit Bonhomme.

Die Sandlung, die fich anfangs nicht übel anläßt, bleibt balb fteden ober flattert haltlos in alle Binbe. Rum Glud erhellt mitunter ein guter Ginfall bie Scene. wie zum Beifpiel bas Ericheinen ber brei furchtfamen Detectives, welche übrigens an die ftets zu fpat fommende Boligei in Offenbachs "Brigands" erinnern, fo wie ber Oberft Furieur an ben General Bumbum u. f. w. Die "Göttin ber Bernunft" ift eine Komobie ber Irrungen, ein Intriquenftud, beffen bramatifche Bebel (Bertaufchen ber Baffe, Bermechseln ber Berfonen) zu oft und zu gleichmäßig wieber= febren, um fvannend zu wirfen. Gigentlich hiftorisches Intereffe wird burch ben Titel angerufen, ftellt fich aber nirgends ein. Die coloffalen Unwahrscheinlichkeiten, auf and Google benen bas gange Mehaube ruht fannte man in einer

sie sind weber originell noch sympathisch. Bom musitalische bramatischen Standpunkt ist zu beklagen, daß die Musiktücke nur selten aus der Situation herauswachsen. Der Librettist scheint sich lediglich gesagt zu haben: Frau Biedermann braucht ein Duett mit herrn Josephi, Fräusein Dirkens eines mit Herrn Streitmann und eines mit Frau Kopacsi. Der bärbeißige Oberst singt schließlich zum allzgemeinen Erstaunen ein Duett "vom Ehestand" mit dem Stubenmädchen.

Schwerlich ift Straug mit besonderer Begeifterung an bie Komposition Dieses Textbuches geschritten; er hat es mahricheinlich als einäugiges unter vielen blinden gemählt. Immerhin bot es ihm Unlag genug, fein glangendes Talent in vielen ber gablreichen Mufitftude leuchten gu laffen. Da erfreut gleich im Anfang bas luftige Sufgrenlied mit Chor, beffen Marichrhuthmus am Schluffe ber Operette wiederkehrt. Bon braftischer Birtung ift bas furge Buffo-Terzett ber brei furchtsamen Jacobiner, von behaglicher Romit bie Erzählung Bonhommes. Gin recht gelungenes fleines Runftftud ftedt in bem ber Comteffe von ben Offizieren abgenötigten Liebe: zuerft ein ichläfrig falbungsvoller Schulgefang, bann biefelbe Melobie in verfürztem Rhuthmus und ichnellem Tempo als Lied vom Sündchen Bibi. Gin ichones Ensemble enthalt ber Anfang bes erften Finale: "D, glaube uns, charmantes Rind!" In bem erften Entreaft und bem fich anschließenden "Rachtigallenduett" entzuckt uns die ungemein poetische, ftimmungsvolle In= ftrumentierung: ein Biolinfolo von Flotenpaffagen um= aguitale inoter not wertionte hund Barta unh Minimicell

The read by Google

gelobung ber Marketenberin" und den Schlußeffekt des Aktes: die Göttin der Bernunft, umtanzt von der Carmagnole des Bolkes. Im dritten Akte gefiel das brillante Trinklied der Comtesse.

Neues über Johann Strauß zu hören wird heute wohl niemand erwarten. Wir haben den unschähbaren Menscheheitserfreuer und Sorgenbrecher auf seiner ganzen langen ruhmreichen Laufbahn begleitet und können heute nur unssere herzliche Freude über sein unermüblich rüstiges Schaffen aussprechen. Der gelungenen Vorstellung sehlte nur eines: die Unwesenheit unseres Johann Strauß. Er würde an dem Abend viel Freude erlebt und noch mehr Freude bezreitet haben.

## Der Rattenfänger von Sameln.

Oper in fünf Aufzügen von B. E. Neßler. Erfte Aufführung im Theater an der Wien am 30. April 1897.

Bon Leipzig aus war Reftlers "Nattenfänger" vor achtzehn Jahren siegreich und verheerend über die deutschen Bühnen gezogen. Nur sein jüngerer Bruder, "Der Trompeter von Säffingen", errang einen noch ausgebreiteteren und anhaltenderen Erfolg und blies den Nattenfänger fräftig beiseite. "Behüt' dich Gott" u. s. w. Jest erst, nach saft zwei Decennien, erscheint der wohlbekante Sänger und vielgereiste Nattenfänger auch in Wien. Ob wirklich

gunftigte, ift bas Intereffe ber Reugierbe. Den Biener Theaterfreunden fehlte boch ein Blatt neuefter Obern= geschichte, fo lange fie ben berühmten Rattenfänger nicht felbit haben fein Pfeifchen fvielen horen. Schabe nur, bak er als halbe Dumie ju uns tommt, nachdem obenbrein ber Stoff hier burch neuere Bearbeitungen bereits aufgerollt und abgenütt worben ift; ich erinnere an bas Ballet "Der Spielmann" von Jojeph Forfter in ber Sofoper und Jojeph Sellmesbergers Singfpiel "Der Rattenfanger" im Ringtheater. Für ein pantomimifches Ballett von beicheibener Lange eignet fich biefe Sage mohl am beften. Um eine fünfattige große Over baraus zu machen. wie mußten Tertbichter und Komponift an ber Sandlung fliden und reden und fich an Rebfeligfeit überbieten! Die Sage felbft ift ja febr einfach. In Sameln (Rreisftadt im Begirt Sannover) foll am 26. Auguft 1259 ein Bauberer mittelft einer Bfeife alle Ratten ber Stadt und ber Umgebung in die Befer geführt, aber als bie Sameler ben ihm versprochenen Lohn nicht gahlten, eine andere Beife geblafen haben, worauf ihm fogleich alle Rinder nach bem Roppelberge in ber Rabe ber Stadt gefolgt feien. Diefer habe fich aufgethan, und nachdem Dann und Rinder bin= eingegangen, wieder geschloffen. Rur ein einziges Rind, bas fich verfpatet, blieb gurud und ergablte bie Begeben= beit. Wie viele Boeten, Maler, Romponiften und Ballett= meifter find biefem Rinbe Dant ichulbig geworben!

Reglers Textbichter Gerr Friedrich hofmann hat bie ichlichte Sage mit allerlei Rebenfiguren und Seitenhand-

Missed by Google

Altes, wo hunold die Ratten beschwört, der handlung gegenüberstehen. Mühsam, unter lauter Stockungen und Ritardandos bewegt sich die Oper vorwärts und dauert in der Originalgestalt länger als die "Hugenotten"; trotze bem findet der Dichter es obendrein notwendig, mitten in der Ouwertüre den Vorlang aufziehen und die "Sage" einen langen, melodramatisch begleiteten Prolog sprechen zu lassen. Man war in Wien so darmherzig, uns diesen lyrischen Rattentönig vor dem "Rattenfänger" zu schenken. Den Schlußvers hat wohl noch kein Wensch verstanden: "Und steigt der Sänger im Triumph zur höhe, ihn hüllt der Berg in ew'ge Grabesnacht."

Der erste Aft bringt in unerträglicher Breite Die Er= position: por ben über Schulben und Steuern lamentieren= ben Ratoberren ericheint ber Rattenfänger und ftellt unter ichauerlichen Bofaunenflängen und bröhnenden Bedenschlägen feine "Bedingungen". Dan bewilligt ihm bas verlangte Sonorar von 100 Mart, und nun ift burch britthalb Afte von ber Sache nicht mehr bie Rebe. Es folgt eine lange Familienscene im Garten bes Burgermeifters. Gein Tochterlein Regina ichmachtet nach bem Brautigam, mahrend ihre Bafe Dorothea ihr gründlich expliziert, was bas Klingen im rechten Dhr. im linten Dhr und in beiden Dhren bebeute. Endlich tommt ber Bater bes Brautigams, fest fich nieber und fingt eine Beile, bann tommt ber Gohn, endlich ber Burgermeifter felbft mit feinem unausstehlich medernden Schreiber; bamit ift bas Sextett tomplett und Google tann in gefühlvollem Andante fich bequem ausbreiten.

Sagr". Gin Burgermadden, Gertrud, tommt bes Beges. Bie gebannt bleibt Sunold fteben, Gertrud ebenfalls. (Siehe Triftan und Rolbe, Sollander und Genta.) "D Simmel. wie ift mir geschehen! Das ift die Daid, bas ift ber Mann! Das ift bas Untlit, bas ift bie Geftalt, vom Simmel mir geweiht!" Das ift ber Unfinn - ergangen wir - ber unter freiwilliger Mitwirfung bes Chors fich fofort zu einem großen Abagio-Enfemble aufbaut.

Der Rattenfänger fingt fein Strophenlied Rr. 2 "D Rangel und Stab", ein ichwerfalliges Andantino, von bem Gertrud fo heftig beschwindelt wird, baf fie mit bem Sanger fpornftreichs bavonläuft. Ihr Bradenburg, ein Schmiebegefelle Ramens Bulff, bleibt verlaffen gurud: ber Bungling ift übel baran. Bir feben ihn im nachften Aft feiner Bertrud umftanblich ins Bewiffen reben; fie ichenft ihm fehr viel Beit, aber tein Behor. "D bu junger, o bu bunter, ftolger, ftolger Gangersmann!" fingt fie ichmachtenb. Der Erfehnte ift augenblidlich gur Stelle und produziert mit Gertrud ein Liebesduett, bas im Driginal eine Emig= feit dauert, wenn nicht noch mehr. In Wien bauert es, Dant bem energischen Rotftift, nur fehr lange. Gewundert hatte es uns, wenn jest nicht eine Reller: und Trinffcene gefommen mare. Richtig, ein bider Organist und bas Schreiberlein mit ber medernben Tenorstimme feiern mit bem Rattenfänger eine umftanbliche Rneiperei, teils um die Sandlung noch langer aufzuhalten, teils um Sunold abermals Belegenheit zu einem Lied zu geben: "Wenn bem Bächter das horn einfriert". Nachdem wir auch noch ein Dalend Google Schmiehelied non Mulff abiglniert haben entichließt fich

und Mäufe." Bas nun folgt, ift balb ergablt, aber nicht fo leicht begriffen. In voller Ratsversammlung wird Sunold ber versprochene Lohn vorenthalten; aus Rache holt er wieder ein Lied aus feiner riefigen Sammlung (biesmal mit Sarfenbegleitung) und bezaubert bamit bie unichulbige Reging. Bor aller Belt fliegt fie ihm, ben fie bigber gar nicht bemertte, liebestrunten an ben Sals. Der Burgermeifter ichiet ihn "in ben Thurm und morgen auf bas Sochgericht!", mas uns boch für ein Lieb famt Rug eine etwas harte Strafe buntt. Den fünften Aft eröffnet ber Sinrichtungszug; bas Urmenfunberglödigen ertont, ber Scheiterhaufen ift für Sunold bereit. Da fturgt Bertrub berbei. Ihr Ausruf: "Er ift mein; ich will fein Leben!" genügt, um "nach Raifer Rarls Gebot" Sunolb fofort gu parbonnieren. Er wird bloß landesverwiesen; Gertrud aber fturgt fich in ben Strom. Bieber fallt ber Borhang und wieder hebt er fich. Babrend ein Restmarich in Cdur bie Lungen aller Blafer ju fprengen broht, icheint ber Romponist fich zu befinnen, bag er noch immer feine Orgel angebracht hat. Alfo ein Andante religioso mit Orgelflang hinter ber Scene. Bahrend bie gange Bemeinbe in ber Rirche weilt, lodt Sunold mit feiner Schalmei bie Rinder von allen Seiten ju fich auf Die Brude, welche auf fein Rauberwort einfturat.

Der "Rattenfänger" gehört bramatisch wie musikalisch zur Gattung ber breiten Bettelsuppen, benen schon Goethe "ein großes Aublikum" zugesteht. Die Ingredienzien stammen wegen by Google

ein Ritter ober Sanger, ihm gegenüber ein verschmähter eiferfüchtiger Gefelle, endlich bie unentbehrlichen tomischen Figuren bes albernen Ratsidreibers ober tappifden Lehr= jungen. Auch bas musitalische Rezept ift so ziemlich festftebend: vor allem recht viel Strophenlieber, bagmifchen je ein tomisches und ein fentimentales Duett; nach einer mondbeschienenen langen Liebesscene ein optimistischer Bier- ober Beinhymnus von brei ober vier Trintern; womöglich in jedem Att ein breiter ausgeführtes Quintett ober Sextett mit zwei Frauenstimmen. Diese Gattung romantisch-tomi= icher Opern ift bem großen Bublitum ber beutschen, insbesondere nordbeutiden Städte ans Berg gewachsen, vollends, wenn auch marchenhafte Elemente hineinspielen. Solch echt beutsche Mijdungen von Sentimentalität und Philiftertum, von biederer Berglichkeit und ftereotyper Romit, von Gottes: furcht und Rauberfput - Lorging hat fie uns mit liebens: würdigem Sumor und iconem musitalischen Talent bargebracht. Reiner feiner Nachfolger in ber tomischen Oper hat ihn erreicht. Aber bas beutsche Bublitum nimmt, was ihm fo lieb ift, bantbar auch aus zweiter, mitunter recht plumper Sand. Das ift bie Sand Reglers. Dufitalische und theatralische Routine ersett bei ihm die schöpferifche Rraft und Gigenart. Er fennt gang genaut Die beimliche Sehnfucht bes Bublitums nach poltstümlicher Delo: bie und fnapper, flarer Form. Sein Stil biegt - im "Trompeter" wie im "Rattenfänger" - jur guten alten Reit gurud, vor allem gu Lorping, nebenbei gu Beber, Marschner, Rreuter. Das einzige Moderne baran ift, baß er die gesnuchene Prose nerkannt und fin durch eine halb

bie Ginwirfung Wagners verrat. Bebeutet Reflers "Trompeter" einen Fortichritt gegen feinen "Rattenfanger?" 3ch glaube: ja. Aber ben Fortichritt hat nicht ber Romponist, fonbern ber Dichter gemacht - Bictor Scheffel, beffen Lieber bie einzigen Glanzpunfte im "Trompeter" bilben. Das aus ber rührenden Situation fo natürlich berausmachiende Abichiedelied "Behüt' dich Gott" - an fich gewiß tein Deifterftud - ift uns boch lieber, als alle bie Lieber, mit welchen ber "Rattenfänger" uns fo entfetlich freigebig bewirtet. Diefen fehlt, mas fie eigentlich auszeichnen und erflaren foll: lebensvoller Rhythmus und Barme ber Empfindung. Langweilig ift die Dufit in beiben Opern. Allein Berner, ber Trompeter, ift echt und liebensmurbig im Gegenfate zu bem unmahren und miberipruchevollen Sunold. Anfangs ein gang menichlicher Rattenfänger, wie fie ebebem gewerbsmäßig von Ort gu Ort gogen, avanciert er ploBlich im letten Alft gum Rauberer. Wenn er ba mit einem blogen Wint die gange Sochzeitsgejellichaft wie verfteinert bannen und bie Brude einfturgen laffen tann, bann brauchte er ja vier Afte lang weber mit ber Mandoline noch mit bem Bfeifchen fich abzumüben, um Mädchen und Mäufe zu fangen. Die Totalwirfung ber trot aller einschneidenden Rurzungen ermubend langen Oper ift attweise zunehmenbe Langweile. Banal in ben sentimentalen Nummern, wiplos in ben fomischen, rob lärmend in ben leibenschaftlich bramatischen, macht Reflers "Rattenfänger" es uns wirklich schwer, einzelne Mufit- do Google bie Sand") bei geringer Originalität boch burch gute Stimmführung und Rlangichonbeit wirten.

Das Theater an ber Wien, welches boch fein eigent: liches Opernpersonal befitt, hat mit ber Aufführung bes recht ichwierigen und umfangreichen "Rattenfängers" viel Ehre eingelegt. Für die Titelpartie mußte freilich eine auswärtige Rraft gewonnen werben, und feine bemahrtere hatte man mahlen tonnen, als ben Berliner Rammerfanger Berrn Bulis. Dit lebhaftem Bergnugen gebenten mir feines hinreißenden Rampa im Softheater vor gehn ober awölf Jahren. Berr Bulfe hat nach einer beinahe breifig= jährigen Buhnenthatigfeit fein Organ, eine ftarte ausgeglichene Baritonftimme von befonders flangvoller Sobe, mertwürdig aut tonferviert und meiftert fie vortrefflich. Diefe Stimme murbe vielleicht noch mehr Birfung machen. ließe Berr Bulis fie nicht immer gleichmäßig voll ausftromen. Wie fein Organ, fo unterftust auch feine ftatt= liche Ericheinung die Wirtung ber bantbaren Rolle. Fand man an feiner Darftellung vielleicht zu wenig Sumor und zu viel Bathos, fo burfte ber Bormurf mehr ben Romponiften treffen, als ben Sanger. Dem Umfange und ber Bebeutung ber Titelrolle entsprechend, beherrichte Berr Bulfs mit feiner effektvollen Leiftung die gange Borftellung. Die fehr gunftige Aufnahme bes Reglerichen "Ratten= fangers" wird hoffentlich die Direttion ermutigen, ber Oper im Theater an ber Wien allmählich eine bleibende Statte ju bereiten. Die tomifche ober Spieloper im weitester Sinne hat gablreiche noch lebensfräftige altere Berte auf = aumailan and not not a just of ut on a way honesa

The end by Google

will. Der beklagenswerte und von uns so oft beklagte Mangel einer eigenen "Komischen Oper" in Wien könnte allmählich Abhilfe sinden im Theater an der Wien. Außer dem jüngsten Ersolge des "Nattenfängers" dürsten vorzüglich zwei Momente die Direktion zur fortgesehren und erweiterten Pflege der Oper aneifern. Fürs erste die rühmliche Tradition dieser Bühne, welche unter anderm Lorbings "Wassenschliche Beier Bühne, welche unter anderm Lorbings "Wassenschlichen Leien Aufführung gebracht hat. Sodann das zweisellose Absterden der eigentlichen Operette, welcher kein ausreichender Ersah nachwächst für die bereits abgeweltten, ehedem so zugträtigen älteren Stücke.

# Ber Opernball. Strummelpeter.

Operette und Ballett von R. Seuberger, (1898.)

Bisher durften nur Johann Strauß und Offenbach fich rühmen, auf zwei Wiener Buhnen gleichzeitig gespielt worden zu sein. Run ist dasselbe Glücksambo auch Richard heuberger zugefallen. Mit seinem "Struwwelpeter" prangt er auf dem Theaterzettel der hofoper und daneben mit dem "Opernball" an der Wien. Wir freuen uns dieses selten vorlommenden Erfolges — vorerst aus Sympathie für den

5. v. Balbberg geichrieben - "abgeichrieben" fonnte man faft fagen - aus bem befannten frangofischen Luft= iviel "Die Roja-Dominos" von Delacour und Sennequin. Stude wie biefe tolle Barifer Romobie find leichter gu tabeln, als nachzumachen. Den Frangofen eignet ein unerichopfliches Talent, fomische Berwirrungen und Berwechselungen zu erfinden, einen Rnauel von Diffverftandniffen zu vermickeln und ihn mubelos wieber zu lofen. Belche Ungahl folcher Luftspiele lieferte nicht (von Scribe gang ju fchweigen) Labiche! Baris hatte fich an bem einen noch nicht fattgesehen und fattgelacht, ba tam Labiche ichon mit einem zweiten und britten angerückt. Auch bie Firma Delacour und Bennequin gablt gu ben erfolgreichen Reprafentanten ber großen Barifer Beiterfeitsfabrit. Das Motiv ihres Luftspieles ift nicht mehr neu: Amei junge Frauen, Die, um die Treue ihrer Manner ju erproben, ihnen Ginladungen eines anonymen "Rofa-Domino" aufchangen laffen, um bann felbit, in Rofa : Dominos gehüllt, ben Dastenball zu befuchen. Inbem aber auch bas witige Rammermadchen heimlich in ber gleichen Daste auf ben Ball geht, ift eine mahre Schleuse von tomischen Berwechselungen geöffnet. Die rofa Dominos ichießen wie Sternschnuppen durcheinander, und feiner ber beiden Lebemanner, fo wenig wie ber junge Reffe, weiß nach ber erften Biertelftunde, welcher von ben brei Dasten er ben Sof gemacht. Ru Sause fallen die beiden Freundinnen mit eifer= füchtigen Borwürfen über einander ber, und bie Parifer Romobie ber Irrungen icheint feiner Steigerung mehr fahig, ale platich hie littenstrance alte Tante air auf ham Ball bigiert und fo bie Reibe ber Schuldig : Unichulbigen auf bas überraschenbfte vermehrt. Die eigentliche Urheberin Diefer Bermidelungen, bas Rammermabden Sortenfe, loft ichlieklich alle Ameifel, indem fie ihren Rofa : Domino Dr. 3 mit allerlei beweisfräftigen Merkmalen produziert. Bas die Biener Bearbeiter bem Original aus Gigenem jugefest haben, ift nicht überall von feinfter Sorte. Die ftarte Seite ber Frangofen befteht gewöhnlich in der fünftlichen und belifaten Drapierung bes Undelifaten. Die meiften Wiener Bearbeitungen frangofischer Boffen lieben es, Diefe Drapierung moglichft zu entfernen. Auch die Berfe hatten diese Säuberung vertragen. Der Sat: "Man lebt nur einmal auf ber Belt!" wird uns in bem Gingangsbuett ein halb: bubenbmal mit bem Rachbruck einer neuen, großen Entbedung eingeprägt. "Chite Frauen" (in bem Dastenchor) ift weber Deutsch, noch Frangofisch, fonbern barbarifch. Rum Blud vermögen bergleichen fleine Schonheitsfehler ben Besamteinbruck ber Operette nicht ju ftoren, ber gewiß ein lebendiger und erheiternder ift. Dan hat fich bei ber erften Aufführung bes "Dernhalles" vortrefflich unterhalten und, wie wir horen, bei ber zweckmäßig gefürzten zweiten noch viel beffer.

An biesem Ersolge gebührt selbstverständlich der Musik ein großer Anteil. Man durfte neugierig sein, wie Richard Heuberger, der vordem mit Kompositionen von strengerer Form und tieserem Gemütsinhalt einen schönen Erfolg errungen, sich mit leichter Musik und leichtsertigem ab Google Beuberger verfällt in feinen ber beiben bier beliebteften Rehler: Raliches Bathos heift ber eine, unverfälichte Bemeinheit ber andere. Im "Overnball" mar ein durchaus luftiges, populares Stud ju tomponieren; bemgemaß vermeibet Seuberger Die Effette ber Großen Oper, fowohl lärmenbe Leibenschaft als weichliche Sentimentalität. Für ben Ausbruck tieferer Empfindung bietet bie Sandlung feine Gelegenheit, ebensowenig für icharfere Ausbrägung ber Charaftere. Gie braucht einen unaufgehalten rafchen Rluß ber Dufit, vom nedischen Frohfinn bis gur Ausgelaffenbeit. Dafür find naturlich Tangmotive am nachften gur Sand; auch ungesucht brangen fie fich hingu. Darin begegnen fich ber Reig und bie Gefahr bes Wiener Overettenftils. Den Reig ber Beubergerichen Melobien hat bas Bublitum fofort acclamiert, aber auch ber Gefahr ift er nicht gang entgangen. Dir icheinen Balger und Bolta allguftart vorherrichend in feiner Operette. Beitere Dufit muß burchaus nicht immer Tangmufit fein. Wie monoton wirfen auf die Lange die rhythmisch ftreng abgegrengten Berioden, welche nach ben erften vier Tatten une bie folgenden vier unfehlbar voraussagen! In Wien, ber Refidengftadt Johanns bes Zweiten, liegt biefe Wefahr befonders nahe. 218 Roffini ben (früher von Barfiello bearbeiteten) "Barbier von Gevilla" ju tomponieren begann, außerte er einmal besperat, man tonne nach Barfiello feine einfache, anmutig naive Melobie mehr erfinden; sobald man fünf Minuten über eine folche nachfinne; verfällt man Straufichen Berrichaftsgrund. Das trifft nicht gerade ben hubichen G-dur-Balger "Beut' Abend hoff' ich", ber wie ein Gilberfaben einen großen Teil ber Operette burchzieht. Much weniger originelle Balger= und Bolfathemen weiß Beuberger burch eine pitante, feine Juftrumentierung au beben und wenigstens ben Schein bes Individuellen ihnen angutäufchen. Um liebften aber benten wir an jene Stude im "Opernball", welche ohne formliches Tangmotiv ausgulangen miffen ober boch nur baran antlingen. Dabin gehört bas allerliebfte Duettino zwijchen Bortenfe und Benri: "Ich habe bie Fahrt um die Welt gemacht", mit bem wieberholten nedischen Zwischenruf "Ber's glaubt!": ferner die Ariette Angeles: "Mir ift, als mar's nicht recht", beren leichte Bangigfeit von felbft jeden Balgergebanten abmeift. Bortrefflich wirft ferner bie Sauptnummer bes erften Uftes, bas Dictier : Tergett ber brei Frauen, worin bas Balgerthema "Beut' Abend" bramatifch motiviert und überaus geschickt verwendet ift. 3m zweiten Afte bewegt fich Benris Entree "Bo, wo - ift mein Roja : Domino?" in zierlichftem Luftspielton. Bang besonderen Anklang fand bas Duett "Geh'n wir ins Chambre separée", an bem wir die flangvolle Inftrumentierung hervorheben. In dem lebensvollen Finale ftogen wir mit Bergnugen auch endlich auf ein Tempo moderato: "Jest geht bie Sache über'n Spaß". In ben Scenen bes zweiten Aftes hat ber Romponift nur die ftarte Familienähnlichkeit mit ber "Fledermans" zu befämpfen. Der britte do Google Aft brangt bie Dufif ftort gurud binter ben gesprochenen

Ohr sich an dem geistreich ausmalenden Welodram ersfreuen, das die Erzählung der vom Ball atemlos heimzehrenden Hortense begleitet. Überhaupt schillert Heubergers Partitur in den verschiedensten Klangsarben reizender Orzchestereffelte, welche die mitunter geringe Originalität der melodischen Ersindung verkleiden, auch selbst ersehen. Gern erwähnen wir der glänzenden Aufführung und Aufnahme der Rovität im Theater an der Wien. Viel Schönheit und Talent sah man da beisammen.

Die zweite Novitat Beubergers murbe unter gunftigeren Borausiekungen erwartet, und beshalb mobl auch mit ftrengeren Unfprüchen. Bahrend nämlich ber "Dvern= ball" mit einer allererften Aufführung in Wien feine Erifteng fich erft erfampfen mußte, ift bas Ballett " Strummelpeter" bereits mit großem Beifall im Dresbener Softheater gegeben worden. Trothem will mir ber Stoff nicht einleuchten für mufitalische Bearbeitung mit fo großen Mitteln und toloffalen Buruftungen. Eher noch für eine fleine Buhne, mit fleinem Orchefter und von fleinen Rinbern gespielt. Der Librettift, Berr Leon, lagt in einer Reihe ungufammenhängenber "Bilber" alle erbenflichen Rinberunarten in Lebensgröße por uns aufmarichieren. Da ift querft ber mufte Strummelpeter, ber feinen borftigen Sagrmulft und feine überlangen Ragel verteibigt, fobann ber Suppentaspar, alfo genannt, weil er teine Suppe effen will; ibm folgen Sans Bud : in = Die : Luft, Die beflechften Tintenbuben, bas mit Rundholzchen hantierende Reuer : paulinchen, ber Rappelphilipp, ber bofe Tierqualer 

Philipsed by Google

geführt, soweit fie fich in ben Grengen bes Darftellbaren und Geruchlofen bewegen. Dir ericeint bas alles weniger fomifch als unappetitlich. herrn Leons erfahrenem Blid tonnte es nicht entgeben, bag biefe Balerie berühmter Rangen boch nicht ausreiche für ein orbentliches Theaterftud. Gie mußten in einen festen Rahmen gesperrt und um fie berum etliche Sanblung erfunden werben. Woher aber, um Simmelswillen, biefe aus ber Luft greifen? Das "Acheronta movebo" bes romifchen Dichtere icheint bem Autor aus feiner Gymnafialgeit eingefallen gu fein; er wendet fich an die Unterwelt. Wir befinden uns beim Aufziehen bes Borhangs mitten in ber Solle. 216 feuer: flammenbe Sausfrau tauert auf einem Schemel bes Teufels Grofmutter, Die mir bisber nur vom Sorenfagen zu fennen jo gludlich maren. Sie ift mit Ausbeffern rotwollener Strumpfe beichäftigt, worin fie von ausgelaffenen jungen Teufelchen fortwährend geftort wird. Die liebe Bollenbrut, fo meint fie, brauche artige Gefpielen. Damit einverstanden, entsendet Satan eine junge Diplomatin Diavoletta an bie Oberwelt; fie foll ben Erbenfindern allerlei Unarten einflüftern und fie baburch bollenreif machen. Daß unbeschnittene Saare ober "Daumenlutichen" emige Sollenstrafen wie etwas Gelbftverftanbliches nach fich gieben, hat uns fehr überrascht. Dafür befommt man boch fonft nur einen Schlag auf die Band. Und wenn ber "Suppen= taspar" feine Suppe bloß beshalb fteben läßt, weil ihm ein Teufel Assa foetida hineingestreut — ich glaube, herrn Google peter" über gar nichts zu verwundern und alse Logit beherzt in das erste Bild, d. h. zum Teufel zu schieden, bleibt
fest, es geschehe weiter, was da wolle. Diavoletta steigt
also mit einer kleinen Ehrenkompanie von Teufelchen an
die Oberwelt. Sie trifft da gleich auf das richtige Dorf,
welches sich einer auserlesenen Schar ungezogener Kinder
erfreut. Diese spielen denn ein jedes sein schmuhiges Stüdlein ab und werden dann mitsammen zur Hölle besördert.
Ebenso einsach, wie der Autor die Kinder da hineinspediert,
führt er sie auch wieder heraus. Bon roten Teuseln umdrängt, bekommen die Kinder Angst und kriegen das Beten

da weichen die bösen Dämonen schaubernd zurück, und
Engel geseiten die Kleinen wieder in ihr Heimatdorf.

Der Schmuck, welcher diese Scenen glanzend aufputt, ist die dekorative Ausstattung — der Kitt, der sie zusammenhält, die gefällige und charafteristische Musik Heusbergers. In einem Ballett wie "Struwwelpeter", wo der Komponist den pantomimischen Borgängen Schritt vor Schritt, und zwar mit sehr turzen Schritten nachfolgen muß, vermag die Musik nicht so selbständig aufzutreten, noch so frei sich zu entfalten, wie in der Operette "Der Opernball". Sie muß sich meistens begnügen, als überzmalung einer vorliegenden Zeichnung zu dienen. Diese Mission hat Heubergers Partitur gewissenhaft und so wirtzemeinen auf den gefälligen Charafter der Mesodien und auf ihre effektvolle Instrumentierung himveisen. Unter den selbständigen Musiknummern von geschlosiener Verner ragen

vorkommenden) Tänzen wirft am lebendigsten der G-dur-Balzer im Finale, ein stark mit "Waldmeister" gewürzter jüßer Schaumwein. So können wir denn heute in ein und demselben Artikel zwei theatralische Erfolge Heubergers konstatieren. Daß man weder mit dem "Opernball" noch mit "Strumwelpeter" sich für ewige Zeiten in die Musikgeschichte einkauft, das weiß Heuberger selbst so gut wie wir. Aber er hat dem Publikum Bergnügen gemacht und eine günstige Aussicht auf seine nächsten heiteren Bühnenwerke eröffnet. Und dazu sei ihm von Herzen gratusiert.

#### Diamilch.

Ginaftige Oper von G. Biget. (1898.)

Bizets "Djamileh" spielt im Orient, einem Gebiet, das von Opernkomponisten des vorigen Jahrhunderts sehr sleißig betreten, seit siedzig Jahren immer mehr aus der Mode gekommen ist. Am wenigsten fühlte Deutschland sich zu einem Weltteil hingezogen, mit dem es, im Gegensatz zu Frankreich und Italien, nur spärliche Beziehungen hatte. Bielleicht gewinnen wir eines Tages aus Kiaotschau neue chinesische Opernstosse. Nach Mozarts "Entsührung" und Winters "Opferfest" war über ein Viertelsahrhundert versstoßen die Jahren erschienenen Oper haben nur Goldmart und Google

lacht worden in Roffinis "Italienerin in Algier", feinem "Türfen in Stalien" und beren fpaterem Rachgugler "Tutti in maschera" von Bebrotti! Dit einer einzigen bervorragenden Ausnahme ("Arba") zogen alle biefe italienischen Opern ihre Sauptwirfung aus bem Begenfat gwifchen Europäern und Drientalen. Diefes Motiv beherricht auch bie frangofische Opern-Broduktion, welche relativ noch am baufigften gurudgefehrt ift gu orientalifden Stoffen. Aubers "Premier jour de bonheur" und ber "Rabi" von Umbroife Thomas bringen orientalische Sitten in tomischen Rontraft au frangofifcher Rultur; Delibes' "Latme" fpielt Englander und Indier gegen einander aus. Relicien David, unter ben Frangofen ber mufitalifche Beneralpachter bes Drients, verzichtet in feiner indifchen "Lalla Rooth" auf Diefen Rontraft, und gleicherweise behilft fich Bigets tleine Oper, bei ber wir nun wieber angelangt maren, gang ohne Europäer.

Nur drei Personen bewegen die einsache Handlung von "Djamileh": ein reicher junger Türke, Namens Harun, dann sein Hausverwalter und ehemaliger Erzieher Splendiano, endlich die Sklavin Djamileh. Harun lebt ein suftiges, verschwenderisches Junggesellenleben. Gewarnt durch die unglückliche Ehe seines Baters, hütet er sich ängstlich, von einem Weibe gefesselt zu werden. Daher sein streng einzgehaltenes Prinzip, keine Sklavin länger als einen Monat in seinem Dienst zu behalten. Seine letzte Sklavin, Djamileh, eine sinniae. ties emnsindende Natur. verhehlt mühlam die

Er erinnert seinen Gebieter, daß der sestigesetze Tag der Berabschiedung Djamilehs gekommen sei, und harun bestellt unverzüglich den Sklavenhändler, der ihm neue Ware bringen soll. Während harun mit seinen Freunden sich am Würfelspiel ergött, verkündet Splendiano der armen Djamileh, was ihr bevorsteht. Sie erbittet sich nur das eine: daß sie noch einmal an Stelle der neugewählten Sklavin, in deren Tracht verkleidet, Harun bedienen dürse. Bielleicht gelänge es ihr, in dieser Täuschung haruns herz zu rühren. Splendiano geht darauf ein, verrechnet sich aber in seinen Erwartungen. In dem entscheidenden Augenblick spänt von Djamilehs treuer hingebung sich mächtig bewegt; er erkennt, wo das wahre Liedesglück ihm winke, und benkt nicht mehr an eine Trennung.

Das Textbuch ift nach Alfred de Mussets "Namouna" von L. Gallet geschickt bearbeitet. Dem Übersetzer Herrn Ludwig Hartmann gebührt das Berdienst, die halbverzgessen Oper Bizets der deutschen Bühne erobert zu haben. Die Handlung zeigt in ihrem Hauptmotiv eine starte Verwandtschaft mit Mascagnis "Freund Frih". Auch hier der eheschene reiche Junggeselle, der, von der echten Liebe seiner Susel gerührt, sie schließlich heiratet. Allein so wie das Elsa unseren Schritten, so liegen Frih und Susel unserem Herzen näher, als die beiden selstamen egyptischen Leutchen. Auch sühlen wir uns ob der Zukunst des schwädischen Brautpaares ungleich beruhigter, als über Haruns treue Beständigkeit. Bizets einaktige Oper bietet uns in engem Sociele Kahmen ein mit minutiöser Sorgskat aussacksührtes ans

feinen, in erotischem Dufitstile besonders gludlichen Romponiften; gerade für fein Talent mar Djamileh eine lockende Aufgabe. "Carmen" ift blendender, effettvoller, mit fatteren Farben und breiterem Binfel gemalt; boch icheint uns manche Scene in "Diamileh" noch gartere Schattierungen, noch eigentumlichere Ruge aufzuweisen. Dieje fleine Bartitur enthält reigvolle Dufitftude; babei eine mohlthuenbe harmonie und Stileinheit, welche burch feinen Ginbruch in die Große Oper, noch burch ein Berabfinten gur Boffe gerftort wird. Mit ber Duverture pflegen fich Romponiften ber frangofischen Opera Comique nicht anzustrengen; auch Die jur "Diamileh" wiegt nicht ichmer als felbftanbiges Mufitftud. Aber in ihrem leichten frobbewegten Gang versett fie uns unmittelbar in ben Lotalcharatter ber Oper und feffelt trot baufiger Wiederholungen unfer Intereffe. Dag wir auf melobifch Seltsames, auf harmonisch Bemagtes gefaßt fein mogen, bas fagt uns bie Erinnerung an "Carmen" und "Arlefienne" voraus; hier tritt noch verführerisch zu ber Eigenart bes Tonbichters bas orien= talifche Suiet. Schon im erften Tatt ber Duverture gupft eine harmonische Gewaltsamfeit uns am Dhr. Unwill: fürlich erinnerte fie mich an ben reaktionaren Parifer Dufitfrititer Scubo und bie brollige Anetbote, die man von ihm vor zwanzig Jahren ergahlt hat. Bei ber Bremiere von Bigets Oper "Die Berlenfischer" im Theatre Lyrique beginnt mitten in ber Borftellung ber alte Scubo auf feinem Balfonfit laut zu brummen, ju ichimpfen und ruft, als fich alles nach ihm umwendet, laut ins Parterre hinab: 

hinweg geräuschvoll gur Thur bingus. Babricheinlich mare biefes weiße Bermelin ber alten Schule icon nach ben erften Tatten ber Djamileh : Duverture abgefahren. Laffen mir bas Stud ohne ihn beginnen. Gleich bie erfte Scene ift erfüllt von poctischem Duft. Bahrend Sarun auf feinem Divan traumend und rauchend ausgestrectt liegt, ertont von ferne ber melancholische Gefang ber Rilfdiffer. Ihn burchbricht nach ben erften Strophen ein furges, leifes Orchester-Intermeggo, mabrend beffen Diamileh, ben Blid auf Sarun gerichtet, langfam bas Gemach burchichreitet. Diefen traumerifchen, eigenartig ichmebenben Charafter bemahrt bie Dufit in allen Soloicenen ber Diamileh. Das Duett zwischen Sarun und Splendiano erinnert in bem Ges-dur-Andantino ("Sei bas Beib ein Engel") an Gounob und erhebt fich nicht merklich über bas beliebte Niveau ber Opera comique. Die nachfte Scene gwifden Sarun und Diamileh beginnt im Orchefter mit bem ichwermutigen Andante, welches bas erfte ftumme Auftreten Djamilehs begleitet hat. Die Stimmung erheitert fich in bem von leichter Fröhlichkeit angehauchten Terzett, mit welchem bie Drei fich ju Tifch feten. Der fich anschließenbe Befang Diamilehs gur Mandoline biegt wieder in ben ernft finnenben Ton orientalischer Musikweise ein. Das Stud ift originell, nur bie Benennung "Ghazel" ift falfch. Diefe Ballabe vom König Rurrebin hat in Form und Inhalt nichts gemein mit ber lyrischen Gattung bes "Bhagel", bas beSchmud um ben Bale) und hierauf ber lebensfrifche Chor ber Spieler. "Djamilehs Rlage", mehr betlamato: rifchen als melobiofen Charafters, wurde burch ein weniger Schleppendes Tempo gewinnen. Die Maschen biefes Gewebes find an fich zu weit, um ohne Rachteil noch ausgebehnt zu werben. Den Gingug bes Stlavenhanblers mit ben neuen Stlavinnen begleitet bas vitante Marichmotiv aus ber Duverture. Gine Berle ift ber "Tang ber Almee" mit begleitenbem Mannerchor; echt orientalisch flingt bie amifchen Dur und Moll fich flagend burchwindenbe Delobie über ber im Bag feftgehaltenen leeren Quinte a-e. Wie bie Dufit fich bann bem beschleunigten Tang anschmiegt, ihn anfeuert und ichließlich wieder lethargisch gusammenfinft, bas alles ift mit einer genial zu nennenben Technif gemacht. Es folgt nunmehr noch ein unbebeutenbes tomiiches Lieb bes Splendiano und bas große Schlufiduett zwischen Sarun und Diamileh, bas nicht frei von Unflangen an frangofische und italienische Opernmotive, boch in feinem Schlufteil ("Mus beinem fugen Dunbe") burch bie lieblich auf und nieder gleitende Biolinfigur intereffiert und mit feinem glangenben Aufschwung ber Gingftimmen effetwoll abichließt. Die eigentumlichften, wertvollften Rum= mern ber Oper find biejenigen, welche ber Romponift aus ber Seele bes Drients heraus empfunden und geftaltet hat - eine Bereinigung von Beift, Feinheit und Charatteriftit, welche bicht an ber Schwelle bes Schonen fteht.

George Bizet war im Leben wenig von Glud be-

The Red by Google

Drern, "Die Berlenfifcher" (1863) und "Das ichone Dlabden von Berth" (1867) manberten nach wenigen Borftellungen ins Archiv. Dan verurteilte fie als "Wagnerifch", obwohl fein Taft barin an Bagner erinnert. Geltsames Bolt! Jest tann es fich an Wagner gar nicht fatttrinken, im Theater und im Rongert. Bon feinen beiben letten Opern, "Diamileh" (1872) und "Carmen" (1875), bat Biget amar bie erfte Borftellung erlebt, aber nicht bas lette Bort. Diefes murbe erft nach feinem Tobe vom Bublifum und ber Rritit gesprochen, und gwar in beuticher Sprache. Die Wiener Oper ging (unter Jauners Direttion) mit "Carmen" voran; burch Bauline Lucca, an bie feine frühere ober fpatere Carmen binanreichte, gewann biefe Over ben Sobevuntt ihrer Erfolge. Anfange gogernb. betroffen von der Frivolität der Titelrolle, folgten bann immer eifriger alle beutschen Buhnen nach. Uhulich burfte es, in bescheidenerem Dagftabe, "Djamileh" ergeben, feit= bem Berlin mit ber Wieberausgrabung biefes in Baris verschütteten fleinen Juwels ben Unfang gemacht hat. Gine hinreißende Wirfung vermag nach allem bereits Bejagten "Djamileh" nicht hervorzubringen; darauf find weber bie Sandlung noch bie Dufit angelegt. Un bie Stelle von popularen Delobien und ichlagend bramatifchen Effetten treten bier feine charafteriftische Buge, reizvolle Bendungen, entzudenbe Orchefterflange, einheitlich gufammengehalten von einer meifterlichen Technit. "Djamileh" ift mehr eine Oper für musikalische Reinschmeder als für ein großes do Google Rublifum: aber auch biefes hat, mie bie Erfahrung lehrt.

Die Rovität wurde im Sofoverntheater ohne larmenben Enthufiasmus, aber burchaus freundlich, anteilvoll begrußt. Überaus bantbar erwies fich bas Bublifum gegen Die gelungene Aufführung, Fraulein Rengrb, Die als Djamileh bezaubernd aussieht, vornehm fingt und fpielt, überraschte obenbrein als grazible Tangerin in ber großen Balletticene. Sie übernimmt höchft perfonlich ben Tang. ber auf allen anderen Buhnen einer Prima ballerina gugeteilt ift. Der Absicht bes Tertbichters entspricht bies nicht, aber ber Erfolg ift auf Seite ber Renard. Berr Schrödter leiht bem Barun erfolgreich feine unverwüftlich frischquellende Stimme. Der immer fleißige und überall verwendbare Schittenhelm ftrebt als Splendiano unaus: gefett nach tomischer Wirtung. Beniger wurde bier mehr fein. Er wird fich in ben nachften Reprifen gewiß magigen. Denn gar jo albern und gehirnerweicht barf boch ber Mann nicht erscheinen, welchen Sarun feinen "Freund und Ergieber" nennt. Berr Direftor Dahler hat fich burch bie Aufführung von Bigets Dver, Die er perfonlich birigierte, ein neues Berbienft erworben.

## Die Boheme.

Eprifche Oper in vier Aften von Leoncavallo, Deutsch von L. Hartmann.

- - ter out of winofi

cavallo gehört. Dit ber "Bobeme" von Buccini teilt fie biefelbe Sandlung, biefelben Berfonen, fogar bie nam= liche Disposition; in ben beiben erften Uften Die luftige Lieberlichkeit, in ben zwei letten bie traurige. Rur Rebenfächliches unterscheidet die beiden Tertbücher: Buccini bringt einige alberne ober mibermartige Scenen, die Leoncavallo vermieben hat, und umgefehrt. Allerwarts bringt jest biefelbe Frage auf uns ein: welche "Bobeme" ift die beffere von beiben? Gine pracise Antwort barauf fallt nicht gang leicht, indem ja ber Comparativ "beffer" ben Bofitiv "qut" voraussett. Wenn ein bescheibener Rrititer fich fo mohl= riechend ausbruden burfte wie eine fpanische Bringeffin gur Reit ber Inquisition, wir murben ihr Gutachten aus Beines "Disputation" citieren: "Dich will's bedünten, baß fie alle Beibe . . . " Es thut einem die Bahl meh. 3mmer= bin glaube ich boch in Buccinis Oper mehr musitalisches Talent und natürliche Empfindung mahrgunehmen. Bleich mit bem erften Aft fest fich Buccini in entschiedenen Borteil gegen Leoncavallo. Er exponiert bie Sandlung, ober was man bafür nehmen will, in bem Dachftubchen bes Poeten Rudolph: nachdem bie Rameraden ins Café Domus vorausgegangen, flopft die junge Rachbarin Dimi ichuchtern an Rubolphs Thur, um ihre im Bugwind verloschene Rerze bei ihm anzugunden. Gine hubsche, auch mufifalijch gart empfundene Scene, die bei Leoncavallo fehlt. Diefer beginnt fein Stud gleich im Café Momus, wo fich ber gange erfte Aft mit unerträglicher Schwer:

red by Google

Offenbar auf die Wirfung bes Rontraftes rechnend, laft Leoncavallo feine Bobemiens ihre Scherze und Ungualichkeiten in aufdringlichem Bathos, auf einer unrubig wimmelnden Orchesterbegleitung, vortragen; aber die tomifche Wirfung ftellt fich nicht ein, weil bem Romponiften ber leichte ironische Ton, überhaupt jeglicher Sumor fehlt und wir nicht bas Bigige, fonbern nur bas Ungehörige eines falichen Gegenfates empfinden. Buccinis Oper bietet auch baburch mehr Abwechslung, bag ihr zweiter wie ihr britter Att im Freien fpielt, mahrend wir bei Leoncavallo uns ben gangen Abend gwifchen vier Banben befinden: für theatralijche Birtung nichts Gleichailtiges. In einem Buntte treffen die beiben Romponiften gufammen: fie legen Mufetten einen "langfamen Balger" in ben Dund. Aber wenn man unseren Johann Strauß noch fo langfam behnt und ftredt, er bleibt boch ertennbar, und die Seufger bes also Maffierten flingen uns noch immer lieblicher, als bie unvermischt eigene Luftigfeit ber Berren Buccini und Leoncavallo. Ubrigens gehört bie von Dufette und Marcell im erften Afte gefungene Des-dur-Cantilene - ein Balger trot bes Sechs-Achtel-Tattes - ju ben hubicheften Studen ber Oper. Im zweiten Aft wendet Leoncavallo die gewalt= famften Anftrengungen baran, einen netten Ginfall S. Murgers breitzutreten. Dufette, megen ichulbigen Dietzinfes gepfändet, findet ihre gesamte Bimmer-Ginrichtung unten im Sofraume ihres Saufes beponiert. Schnell entichloffen, bittet fie ihre gelabenen Gafte, ohne weiteres im Sof Blat ju nehmen und fich ju amufieren. Ungleich feiner Dufette, melche hen Sumar nicht nerliert hat Reaucanalla feinen toloffale Beiterfeit zu beichaffen, aber abfoltern laffen wir uns bas Lachen nicht. Jeben Augenblick leiften bie Berfonen auf ber Buhne bas im Libretto vorgeschriebene Sa ha ha!, aber im Barquet bleibt alles troftlos ernfthaft. Bieberum frebengt uns Dufette einen rhythmifch verzwickten langfamen Balger in D-dur; bas Baffer bagu ichopft fie aus ber blauen Donau, beren Uriprung wir uns in Frantreich benten follen. Immerbin klingt biefer Balger recht pitant. Singegen barf man bie "Symne ber Bobeme" ohne weiteres für einen Chor gereigter Menfchenfreffer ausgeben. Roch einen Triumph halt ber Romponift bereit: Schaunarbs toloraturverbrämte Cavatine über ben "Ginfluß bes Blauen in ben Runften", eine Barobie auf Roffini. Juft an ben bier zu erinnern, hatte Leoncavallo mabrlich nicht nötig. Dan bente an bas himmlische Durcheinander im erften Finale bes "Barbier", wo alles toll von Luftigfeit, babei flar, natürlich, melodios hinftromt, und man wird fich vorftellen fonnen, wie Roffini gerade biefe Scene in ber "Bobeme" fomponiert haben wurde. Doch wir brauchen nicht einmal zu Roffini binaufzusteigen; Offenbach batte bas auch beffer gemacht; er ift in ber Beiterfeit ftets leicht und natürlich. Leoncavallo fcheint beibes verfagt. Ru biefen luftigen Scenen überall ein gefpreigtes, gerhadtes Singen, ein larmenbes, aufgeregtes Orchefter. Dbenbrein, bie gange Oper hindurch basselbe Sausmittel, womit Leoncavallos Orchefter alle Baufen und Luden ausfüllt: eine Reihe von Sert-Afforden, durch zwei Oftaven hinauf und Google wird ein Teppich unter den Füßen weggezogen, daß er der Länge nach hinfalle; ruhig heimkehrende Familien werden verhöhnt, aus den Fenstern Zuschauende mit Apfeln beworfen; zuguterlett allgemeine Prügelei! Wenn das alles
nur leicht und lustig vorüberrauschen würde; aber der
kleinste Spaß wird mit Posaunen gemästet und bis auf
den letzten Tropsen ausgepreßt. Ich kenne keine einzige
moderne große Oper, in welcher, auch nur vorübergehend,
ein so brutaler Lärm vorkäme, wie er die ganze zweite
Hälfte dieses kleinbürgerlichen Aktes der "Bohème" ausssüllt.

Auf Diefe beiben Buffo-Atte, benen wir nicht einen Mugenblid berglichen Lachens ober gludlicher Beiterfeit banten, folgen ber tragifche britte und vierte Aufzug. Bon einem befannten Rritifer rührt ber fühne Borichlag, Die beiben mittleren Afte ber Oper ju ftreichen, ba fie boch nichts wefentlich Reues jum erften und vierten hingubringen; bamit maren bie amei fontraftierenben Bilber (ber erfte und ber vierte Att) wirtfam an einander gereiht und bem Sorer viel langweilige Wieberholung erspart. Den britten Aft beherricht burchaus die Sentimentalität. Der gerhacte Luftspielbiglog weicht bier mehr ber breiten, getragenen Melodie. Sie fommt uns regelmäßig mit wohlfeiler Unifono-Begleitung von Geigen, Bioloncell ober Sorn auf ben Leib gerückt. Leoncavallos Gefühlserguffen fehlt die überzeugende Rraft, sowie die Driginglität: fie mahnen fast immer an bewährte Berbifche Phrafen. 3ch erinnere an bas entsetlich lange Abschiedsbuett zwischen Mufette und einige Goethesche Gedichte eingestochten haben, so citiert Leoncavallo hier mehrere gefühlvolle Strophen von Murger und Alfred de Musset. Gine glückliche und bequeme Idee; wäre nur die Musit den Bersen auch ebendürtig. Niemand wird den Tührenden Eindruck leugnen, den Mimis Tod auf den Zuschauer macht, sowohl bei Puccini wie bei Leoncavallo. Allein diese Wirtung geht von der ergreisenden Scene auß, nicht von der Musit der beiden Komponisten. Musstalisch hervorragendes oder Eigentümliches bietet diese Schlügatt Leoncavallos nicht; eher noch sinder Puccini dassür einige natürliche, rührende Accente. In der "Traviatat erseiden wir keineswegs die bloß pathologische Wirtung der Sterbescene; Verdi hat da mit einigen schönen Welodien seinen Segen als Musiter dazu gegeben.

Und der Gesanteindruck von Leoncavallos Oper? Ich gestehe, daß nach zwei gewissenhaft versolgten Gesantproben es mich Überwindung gekostet hat, auch noch die Aufsührung selbst mitzumachen. Ich sürchte mich vor Ungerechtigkeit und blättere jett nochmals in der Partitur der "Bohdme," die schön gebunden mit einer Widmung des liebenswürdigen Komponisten vor mir liegt. Aber ich kann außer vereinzzelten seinen Charakterzügen, glitzernden Orchesterzesselten nud dankbar einschlagenden Gesangsphrasen nichts entdeden, was meinen ersten Eindruck umgestimmt hätte. Viel Orzchesterchnik, viel Bühnenverstand, einiger Esprit — aber seine schöperische Krast, keine Individualität, kein Schönsheitsssinn. Symptomatisch merkwürdig bleibt aber das der Sassen Rusammentressen der beiben neuesten Opernkomponisten

sie einander (wenigstens in diesem Werke) so sehr, daß ich ganze Stellen aus meinem Urteil über Puccinis "Bohdme" in die vorliegende Kritik unverändert herübernehmen könnte. Puccini wie Leoncavallo scheinen in ihrer "Bohdme" alles abstreisen zu wollen, was die italienische Musik an schöner Eigenart, au Ruhm und Reiz besitzt. Leoncavallos Musik spricht ein gebrochenes, verwildertes Französisch, zeitweise vermischt mit Berdischen Phrasen oder selbst (wie im Borspiel zum dritten Ukt) mit Wagnerschen. Wir haben noch italienische Komponisten, aber von italienischer Musik nur noch die Karikatur.

Alexander Dosgtowsti, ber liebenswürdige Sumorift. hat jungft in einem fehr ernften Artitel "Die Gotterbammerung ber Oper" prophezeit. Rach feiner Unficht muß biefe früher ober fpater aus Stoffmangel ju Brunde geben, inbem alle möglichen Gujets bereits verbraucht finb. icheinen unfere jungften Romponiften nicht fowohl alle tauglichen Stoffe für verbraucht, als vielmehr, jeben Stoff für overntauglich zu halten. Rach zwei verschiedenen Rich: tungen feben wir fie beute auseinanderftreben. Die einen flüchten in die entlegenften Beiten, womöglich ju prahiftorifchen ober imbolischen Fabeln (Bungerts "Donffee", Beingartners "Erlöfung", Golbichmiebs "Gaa"); fie verlangen für ihre angeblich übermenschlichen Ibeen gange brei Abende und ein eigenes Riefentheater. Das ift ber Bapreuther Samen, ber jest aufgeht. Die anberen folgen bem Banner ber literarischen "Moberne"; fie begnugen fich mit einem Theaterabend und ber bestehenden Opernform, 

mit ihrem Anhange. Bola ift neuerdings populär; man wird vielleicht den prosaischen Aleinkram seines "Bonheur des Dames" oder die Scheußlichkeiten von "La Terre" unter Musit sehen. Oder den "Episcopo" Gabriele d'Annunzios, diese mit ungemeinem Talent und pipchologischem Scharsbild ausgesührte Sizze alles erdenklichen Unglück, das einen weichherzigen, braven Menschen langsam zu Tode martert. Oder sonst eines zener modernsten Dramen, die nur mit den scharfen Messerklichenen des Verstandes operieren und an neuen Formen des Chebruches und der Maitressenwirtschaft schnigeln. Fühlt noch kein Opernkomponist sich hingezogen zu Braccos "Ende der Liebe"? Das wäre das richtige Ende vom Liebe.

Kehren wir zurück zu Leoncavallos "Bohème". Direktor Mahler hat diese Erbschaft bekanntlich von seinem Borgänger ohne sonderliches Bergnügen und ohne das Beneficium inventarii übernommen. Herrn Jahn können wir ob dieser "Bereicherung" des Repertoires nicht tadeln; der anhaltende Ersolg des "Bajazzo" erklärt vollauf die Geneigtheit jedes Direktors, eine zweite größere Oper deszelben Autors aufzusihren. Ob dieser zweiten eine gleiche Carrière winkt? Borläusig wissen wir nur, daß der "Bajazzo" vor der "Bohème" entschiedene Borzüge besigt, beren einer seine Kürze ist. Direktor Mahler war mit bewunderungswürdiger Ausopherung und Pflichttreue um das Gelingen der Kovität bemüht und hat sie auch thatsächlich zum Siege geführt.

ftedt voll ungewohnter ftacheliger Schwierigfeiten für Sanger. Chor und Orchefter. Dant bem außerorbentlichen Gifer ber Runftler wie bes Direttors hat bie "Bobeme" in Wien fo viel (eigentlich noch mehr) Wirfung erzielt, als überhaupt in ihr ftedt. Mit ber Sauptrolle, Musette, feierte Fraulein Renard einen neuen Triumph. ihrem Spiel in ben beiben erften Aften fonnten wir uns aleichwohl nicht recht befreunden. Fraulein Renard aminat fich ba zu einer rubelofen beftigen Luftigkeit, Die ihrer Ratur fremb ift. In folden Formen haben wir uns bie Lebensluft Mufettes auch nicht zu benten; benn eine Barifer Cocotte, mag ihre Moral noch fo faul fein, bleibt in Baltung und Bewegung boch immer zierlich und elegant. In ihrer angeborenen Grazie als Frangofin wird Mufette taum fo viel mit ben Armen ichlenkern und mit ben Fugen baumeln. Bom britten Aft an, welcher bie Wendung gum Tragischen nimmt, war Fraulein Renard ploglich eine gang andere. Der elegische, leibenschaftlich innige Ton, ben Fraulein Renard unvergleichlich in ihrer Gewalt hat und welcher ihre beiben letten Schöpfungen, Djamileh und Tatjana (in "Onegin"), fo icon erwarmt und burchleuchtet - fie findet ihn wieder in ben beiben letten Aften ber "Bobeme", und ba wirft fie unwiderftehlich. Gin Schmud ber Borftellung ift Frau Forfter; in Stimme und Ericheinung gang bie rührenbe Geftalt ber Dimi. Der Daler Marcell, eine anftrengende und ichwere Bartie, wird von Berrn Dippel fehr frifch und ausbruckevoll gefungen, auch aut Darftellung bes Rlavierspielers. Der von Leoncavallo febr ftiefmütterlich behandelte Dichter Rudolph wird von Berrn Reidl ahnlich behandelt; wir begreifen, daß er ihm fein besonderes Bergnugen macht. Die Rovitat hat Beifall gefunden. Db wir uns barüber freuen tonnen, bag bas Bublitum unferer Sofover fich allmählich an brutale Musif gewöhnt, fo lange gewöhnt, bis es wirklich Gefallen baran finbet - bas ift eine andere Frage.

## Imei Opern von Avorak.\*)

### I. Der Bauer ein Schelm.

Romiiche Oper in gel Aften von Unton Dvorat.

Ein Schelm will ich felber fein - horen wir herrn Dvorat fagen - wenn ich vor neun Jahren an bie Doglichkeit bachte, bag mein bohmischer Bauer je auf einem großen beutichen Softheater ftolgieren murbe! Die fleine Oper mar für bas Brager czechifche Bublifum gefchrieben, welches, heute noch recht aufpruchslos, bamals auch noch in viel bescheibenerem Raume fich versammelte. Gin Erfolg im czechischen Theater erzeugt feinen internationalen Ruf, und hatten nicht Dvorats Orchefter: und Rammermufiten

<sup>\*)</sup> Die Radpricht, baf Dvorat foeben (Dezember 1898) eine neue Oper ("Rathinfa und ber Teufel") vollendet habe, beren erfte Aufführung im Januar 1899 im czechijchen Brager Nationaltheater ftatthaben foll, bringt mir zwei frühere, wenig befannte Opern biefes and Google Romponiften in Erinnerung. Die erfte "Der Bauer ein Schelm" hat

in ben Rongertialen Deutschlands nachhaltiges Auffehen erregt, es mußte mobl beute niemand von ber Eriftens einer Oper, beren Origingl-Titel "Selma sedlak" unftreitig melobifcher flingt als bas beutiche "Der Bauer ein Schelm". Das intenfive, eigenartige Talent Dporats bat aus feinen "Slavifden Rhapfobien" und "Legenden", aus feiner Sum: phonie, feinem E-dur-Gertett fo überzeugend und weithin fichtbar geleuchtet, baß es endlich auch Reugierbe erregte nach feiner tomischen Oper. In Deutschland machte bas Dresbener Softheater ben Anfang bamit; in Bien verfant eine früher geplante Aufführung in ben Flammen bes Ringtheaters. Dag uns jest bas Sofoperntheater Die Betanntichaft bes "Bauer ein Schelm" vermittelt, fonnen wir - gang abgefeben von bem troftlofen Mangel an Rovitaten - nur bantbar billigen. Freilich nimmt fich Die fleine Oper in Diesem weiten Bruntrahmen etwas fremdartig aus, fie fullt nicht einmal quantitativ einen Theaterabend. Die Direftion hatte wohlgethan, einige allzu breite Rummern ber Oper ju furgen und ein größeres neues Ballett bagugugeben; bamit mare überdies bie Rotmenbigfeit einer im Binter ungewohnten und unbeliebten fpateren Anfangeftunde (halb 8 Uhr) weggefallen. Auch ber gange Rufchnitt bes Bertes, bas Sujet, ber Charafter ber Mufit weifen es an eine fleinere Buhne. Es liegt gerade in Diefer Beichrantung ber eigentumlichfte Reig ber Dvoratichen Bauern-Idulle; fie bleibt vollständig im Stile bes Genrebildes, ichielt mit feinem Muge nach ber beroijchen

Die Beschichte ift fury folgenbe: Der reiche Bauer Martin besitt eine reizende Tochter Reging, melde amei Dorffunglingen ben Ropf verbreht bat. Der eine von ihnen. Gottfried, ift liebensmurbig und arm, ber anbere, Conrad. reich und einfältig. Natürlich liebt Reging ben erfteren und ebenso natürlich protegiert ihr Bater ben letteren. Ru Diefen beiden Berehrern bes Dabchens follen fich aber gang unerwartet noch zwei andere gefellen: ber Berr bes Gutes, welcher eben feinen feierlichen Gingug halt, und beffen Rammerbiener Jean. Berr und Diener ftellen ber Dorf: ichonen nach, welche treu zu ihrem Gottfried halt, aber nur um fo bringender von dem Grafen gu einem Abend: Rendezvous im Garten bestellt wirb. Durch eine überall horchenbe und helfenbe Schaffnerin erfahrt es bie Brafin und erscheint an Reginas ftatt in beren Rleibern gum Rendezvous. Ihr Gemahl ertennt fie nicht, umarmt fie und überreicht ihr fofort einen Schenfungsbrief, welcher Gottfried jum Gigentumer einer Deierei macht. zeitig versucht ber unternehmenbe Jean, burchs offene Fenfter gu Regina gu fteigen, fallt aber in ein großes offenes Rag, bas Martin als Ralle für Gottfried bingeftellt hat. Das ift bie einzige "Schelmerei" bes Bauers, und felbft bieje trifft ben Unrechten. Schlieglich ift man allfeitig beschämt, verfohnt und herzensfroh, bag bie Sache nicht ichlimmer ausgefallen. Regina betommt ihren Gott= fried, ber Graf behalt bie Grafin und ber ichelmische Bauer feinen lieben Conrad, ber mit ber nachften Werbung glude Google licher zu fein hofft. Belch altmobische bumme Geschichte!

morich geworbenen Anoten und loft ihn mittelft eines genauen Abflatiches ber Schluficene von "Figaros Sochzeit". Uber ben Win, bem auffletternben Liebhaber ein feeres Raf unterzuftellen, wollen fich bie beiben geniglen Erfinder. Martin und Conrad, ju Tode lachen; aber mer nicht mit= lacht, ift bas Bublitum, wenigstens bas unferer Sofoper. Die gange Intrique ift auf ein erftaunlich harmlofes Bublitum berechnet. Wenn Dvorats Oper fich nicht auf bem Repertoire erhalt, mas wir um ber hubschen Dufit willen bedauern wurden, fo trifft die größte Schuld bas findifche Libretto. Da bewegen fich lauter unintereffaute Berfonen in lauter verbrauchten Situationen und betreiben babei einen unerlaubt wiklosen Dialog. Das bei Simrod in Berlin gebrudte Tegtbuch nennt einen Berrn Bungel als ben beutichen überfeber; unfer Sofopernfanger Daner : hofer hat fich ber Dube unterzogen, biefe Bungeliche überfetung neuerdigs aus bem Bohmisch-Deutschen ins Deutsche zu übertragen. Damit war allerdings etwas gewonnen bie Sanger verftauchen fich nicht mehr an Bungel bie Runge - bie Sandlung felbft blieb leiber unverändert. Ein noch zweifelhafterer Bewinn icheint uns die Degradation bes Dvorafichen "Fürften" (Knize) zu einem "Grafen", Die übrigens herrn Bungel noch nicht ausreichend zu fein ichien, benn in bem mir vorliegenden Berliner Tertbuche ift ein "Baron" daraus geworden. Bielleicht tritt er in der nächsten Auflage als einfacher Ebelmann auf und noch fpater turzweg als Berr Rohn. Biel mertwürdiger, ja geradezu verblüffend lieft fich in bem Berliner Textbuche

Thread by Google

Mufit ift fo ausgeprägt flavifch, bag jeder nur flüchtig Drientierte beim Unboren ber erften Rummer, ja ichon ber Duverture fich fagen muß: bas Stud fpielt in Bohmen, ipielt unter bohmischen Bauern. Gin Romponift, welcher mit biejen Melodien Oberöfterreich charafterifieren wollte, gehört in das Beobachtungszimmer des Irrenhauses. Dvorat ift bas natürlich nicht eingefallen; in feinem Original führen fogar die Berfonen, die in unferer Uberfetung Regina, Conrad, Gottlieb heißen, die echt czechischen Namen Betuska, Jenik, Vaclav. Man hatte, glaube ich, auch biefe Drigingl-Mamen beibehalten follen: "Der Bauer ein Schelm" ift einmal eine national-bohmifche Oper, ein Stud bohmiichen Bolfelebens, und fo wie man biefen Charafter in ber Musit Dvorats nicht zerftoren tann, fo follte man auch nicht versuchen, ibn in Außerlichkeiten zu verleugnen ober gar burch Berpflangung in anderes Land .. Beldem beutichen Überfeter ber Oper "Carmen" wurde es einfallen, fie bei uns popularer zu machen, indem er auf bas Tertbuch ichreibt: Die Bandlung fpielt in Steiermart. Dergleichen Attlimatifierungs-Berfuche entspringen einer grundfalichen Unichauung. Ausgeprägt nationale Stude muß man mit allen Eigentumlichkeiten ihres Bobens geben ober gar micht. Auf dem Gebiete ber Runft follten wir uns ben Czechen gegenüber ebensowenig auf ben empfindlichen ober erbitterten Deutschen spielen, als wir es gegen ruffifche, polnifche, ungarifche Runftler thun. Ift bas Stud gut? Berdient es bei uns aufgeführt zu werden? Das icheint Google mir die einzig berechtigte Frage. Fällt Die Antwort bean biefer Driginalität urwüchsig böhmischer Bauern ohne politische Neben- und hintergebanken. Sagt doch Goethe: "Was im Leben uns verdrießt, man im Bilbe gern genießt."

Benben wir uns ju Dvorats Mufit. Ihr flavifcher Charafter tritt ohne Affettation, ungefünftelt und unbefangen auf; Raivetät heißt ber icheinbar fo harmloje, in Bahrheit fo machtige Rauber, welcher bem Talente biefes Romponiften innewohnt. Bie felten ift beutzutage biefe Mitgift! Db Dvorat ihr treu, ob fie ihm unverloren bleiben merbe, feitbem fo große Erfolge in Deutschland und England ihn aus feinem beicheibenen Salbbuntel aufgeschrecht - bas fteht babin; im "Bauer ein Schelm" ift er noch volltommen Frifch und beherzt geht er ins Reug, macht luftige Mufit zu luftigen Scenen, ohne fich viel zu gramen, wenn biefe Melobie nicht besonders biftinquiert, jene nicht gerabe neu flingt. Er legt fich teinen Rugel an, wo ein intereffantes Motiv ihn zu breiterer Ausführung reigt, fucht nirgenbs feine Dufit über ben inneren Behalt einer Berfon ober Situation hinaus zu fteigern und mahrt, gepanzert gegen iedes faliche Bathos, burchaus Die Ginheit Des Stils. Auf biesem mittleren Niveau bes Beiteren wie bes Rartlichen bewegt fich Dvorats Mufit ungezwungen, behaglich, oft febr reigvoll. Richt alles ift von gleichem Bert; manche Scenen, die luftigen insbesondere, flingen alltäglich hausbaden. Im Ausbrucke bes Romifden - wofür die Mufit allerdings nur beidrantte Bilfsmittel befit - bleibt Dooraf ziemlich fterentop, wiederholt auch gerne Mogart=

The Red by Google

ginelle Ginfalle und feine Ruge. Dporate mufifalifche Begabung zeigt fich in biefer Oper jebenfalls viel bebeutenber als fein fpecififch bramatifches Talent. Es fehlen Die enticheidenden Routrafte, Die wirffame Berteilung von Licht und Schatten, die dominierenden Sobevunfte. Manches für fich gang reigende Mufitftud bleibt ohne bie gehoffte Wirfung, lediglich weil es fich von feiner Umgebung nicht hinreichend abhebt. Namentlich gegen ben Ausgang ber Oper, wo alles jum Schluffe brangt, wird biefer burch lange Mufitftude ungebührlich aufgehalten. Reine wirtlich musitalische Ratur wird Textwiederholungen in ber Oper schlechtweg verbammen, fie find unentbehrlich für bas Musflingen ber Empfindung und für die Erfüllung ber mufifalifchen Form. Aber Tertwiederholungen von folder Un: erfattlichkeit wie in bem erften Buffo-Duett, in ber Entrée-Arie Martins, in bem letten Enfemble ("Alle bringt fie um ben Ropf") u. a. fündigen auf unfere Bebulb. Dir= gende vermiffen wir ben guten Dufiter, gar febr aber ben praftischen Theater-Romponisten. Ift nicht ber D-moll-Sat bes Balletts im zweiten Afte mehr ein Symphonie-Scherzo als eine Opern : Tangmufit? Dvorat ift ein gewandter Kontrapunktift und feiner Barmoniker; er prunkt nicht mit gelehrten Runftftudden, jedoch feine Borliebe für finnige Rombinationen und überraschenbe Mobulationen verrät fich allenthalben. Gleich in ber Duverture wird man Die gluckliche Berbindung volkstumlich naiver Delobien mit tunftreich eiselierter tontrapunttischer Arbeit bemerten and Google und fich gleichzeitig an bem gefunden ichonen Orchefterture wie manchem anberen Inftrumentalftud Dvorats gum Borwurf machen. Ferner in ber gangen Oper bas Borberrichen bes zweiteiligen Taftes und ber ftreng fymmetrischen Rhothmit von je zwei und vier Tatten. Die unausbleibliche Folge bavon ift Monotonie. Bon bem Gewichte biefer Donotonie fonnen wir ben Total-Ginbrud, ben wir mit nach Saufe nehmen, unmöglich loslofen. Defto lobnenber erweift fich bie Erinnerung an bie einzelnen Mufifftude ber Oper. Bie gerundet und flangicon ift gleich bas erfte Quartett in H-dur; wie anmutig ber Mabchenchor "So viel Rofen", wie festlich ber Empfang bes Gutsherrn! Die gartliche Arie bes Grafen tann ben Reig einer wohlflingenben Stimme ichmer entbehren: in Dresben bat ber Baritonift Bulf bamit einen Sturm von Beifall entfeffelt. Gin mufitalifches Rabinettsftud ift bas Duett bes Grafen mit Reging ("Dort im trauten Garten"), bas fich burch Singutritt einer Altstimme (Gertrube) jum Tergett erweitert. 3ch wußte aus ber neueren Opern-Litteratur heiteren Benres taum ein Tergett zu nennen, bas fich mit biefem meffen tonnte. Durch garten, natürlichen Ausbrud wehmutiger Empfindung gewinnt uns die fleine Arie Reginas im aweiten Afte und noch mehr bas ichone, nur gu breit ausgeführte Abichiedsbuett ber beiben Liebenben im zweiten Afte. Das Maifest, welches Chorgesang und Tang in echt nationalen Beifen vereinigt, flingt vollstumlich frifch. Bir tonnten noch fortfahren in ber Aufgahlung iconer Gingelbeiten, insbesondere folder, die nicht gleich beim erften Boren auffallen. Und bennoch muffen wir biefe Aufgahlung biefem Opernversuch nicht an bas Befte hinanreicht, was er auf anderm, rein inftrumentalem Gebiet geleiftet hat.

Der "Bauer ein Schelm" war im Hosoperntheater insofern gut besetzt, als man hauptsächlich gewandte Darssteller damit betraut hatte. Hingegen machte sich der Mangel an klangvollen Stimmen mitunter empfindlich bemerkdar. Eigentlich dankbare Partien bietet die Oper nicht; man müßte denn die etwas günstiger bedachte Negina dafür nehmen, welche in Frau von Raday eine treffslich geschulte Sängerin von ungekünstelter Empfindung vorsand.

## II. Pimifrij.

Eine czechische große Oper, beren Premiere ich in Prag beizuwohnen Gelegenheit hatte, erregt in nicht gewöhnlichem Grabe das Interesse der musikalischen Kreise. Es ist die vieraktige Oper "Dimitrij" (Demetrius) von Anton Dugraf.

Bon dramatischen Arbeiten Dvoraks sind uns bisher nur zwei kleinere komische Opern ("Der Bauer ein Schelm" und "Dickschäel") dadurch bekannt geworden, daß ein deutscher Übersetzer und ein deutscher Berleger sich dafür fanden; heitere, anspruchslose Singspiele, in welchen ein gesundes, melodiöses Talent glücklich Her wird über etwas altwäterische Komödienstoffe. Eine weit höhere Aufgabe hat sich Ovorak in seiner neuen großen Oper "Dimitrij"

ruffiichen Beichichte obenbrein in einer ausführlichen Borrebe botumentiert. Das Bestreben nach möglichster Babrung bes Beschichtlichen icheint Die Tertbichterin vornehmlich geleitet ju haben; bas Schilleriche Fragment benütt fie faft gar nicht, und nur fehr fparlich bie fo buhnenwirkfame Fortfetung besfelben von Beinrich Laube. Mancher mochte gleich mir erwartet haben, die prachtvolle Exposition Schillers, ben polnischen Reichstag, als imposanten Gingang ber Oper "Demetrius" wiederzufinden. Diefe Scene bereitet freilich burch bie lange, gang unentbebrliche Erzählung bes Demetrius ber mufitalifden Biebergabe große Schwierig: Singegen mußten bie ichroffen Gegenfate, bie feiten. immer fturmifcher aufwogende Daffenbewegung in biefer Scene einen bramatischen Romponiften jum lohnenbften Aufgebot feiner Rrafte reigen. Es hatte eine Erposition gegeben, ahnlich jener in Deperbeers "Ufrifanerin", wo gleichfalls ber Beld, Basco be Gama, bor einem großen aufgeregten Tribunal feine Sache vorträgt und verteibigt. Die czechische Dichterin bat offenbar im Interesse einer fnapperen und einheitlicheren Sandlung Die Oper gleich in Mostau beginnen laffen und behalt biefen Schauplat bis an Enbe bei.

Das Bolk von Moskau, Bojaren, Priester, Krieger, stüllen den Plat vor dem Kreml, wehltagend über den plötlichen Tod des Czaren Boris Godunow und über die Rot des Baterlandes. Die Polen stehen siegreich vor den Thoren der Stadt, an ihrer Spite der Prätendent Demetrius, der angebliche, lange totgeglaubte Sohn des Czaren

fronen. falls bie Caarin-Bitwe Marfa ihn öffentlich als ihren totgeglaubten Gobn anerkennt. Marfa ermibert anfangs mit Ralte und Wiberftreben bie bergliche Begrufung bes Demetrius; allein gerührt von bem eblen, milben Befen bes jungen Mannes und getrieben von Rachegefühlen gegen bie Ramilie ihres Berfolgers Boris Gobunom, umarmt fie ibn ichlieflich mit bem Ausrufe: "Dein Sohn!" Das Bolt jauchst, die bis jest geichloffenen Thore bes heiligen Kreml öffnen fich, und Demetrius gieht mit Marfa feierlich ein. - Der zweite Aft beginnt mit einem Amiegesprache amischen Demetrius und ber ihm eben angetrauten Maring, ber Tochter bes polnischen Fürften Mnischet. Demetrius begrußt fie liebevoll, doch nicht ohne gartliche Bormurfe ob ihrer eigenfinnig beibehaltenen polnischen Tracht und Sitte. Aus ihrer hochmutigen Erwiderung erkennt er nur zu beutlich, bag nicht Liebe, fondern nur herrichsucht und Ehrgeiz Marina an ihn gefeffelt haben. Die vornehmen Bolen erscheinen, Marina ergreift ben Becher und fingt ein Lied auf Bolens Ruhm, mahrend im Saale ein Magur getangt wird. Der Unmut auf ruffischer Seite wird immer lauter. Demetrius beichwichtigt endlich ben beraufziehenben Sturm. Die Scene verwandelt fich in eine Borhalle zu ber Czarengruft. Demetrius ift eben eingetreten, als Xenia (Axinia), die Tochter des verftorbenen Boris, anaftvoll hereinfturgt, von frechen polnischen Cbelleuten verfolgt. Demetrius vertreibt bie rais Cast itam autotamen matta icad by Google treten fieht. Diefer ermuntert feine Gefährten, ben Ufurpator ju fturgen, und will bier am Grabe Jvans beichwören, daß Demetrius nicht beffen Sohn fei. "Schwöre nicht!" ruft ihm hervortretend Demetrius zu. Die Berichworenen, überrafcht, bitten um Gnabe, und Schuisty wird gefesselt bem Berichte übergeben. - Der britte Att ivielt im Rronungsfagle. Demetrius, an feiner Seite Marfa und Maring, empfangt bie Bojaren, welche ihn ihrer Ergebenheit verfichern. Da fturat Tenia berein und bittet um Gnabe für Schuistn, ber im Sintergrund ber Buhne eben jum Schafott geführt wird. Demetrius begnabigt ben Schuisty, Zenia aber ertennt nun in bem Caaren ihren Retter und beimlich Geliebten, und fintt ohnmachtig ju Boben. Gin großes leibenschaftlich erregtes Duett zwifchen Demetrius und Marina ichlieft ben Aft. Lettere wirft ihrem Gemahl vor, Tenia guliebe ben Soch= verrater beangbigt zu haben, und als Demetrius fich auf fein göttliches Recht beruft, ichleubert fie ihm die höhnischen Borte ins Geficht: "Und bu glaubit, baß bu ber Caar bift? Otrepnem bift bu, ein Leibeigener!" Sie enthüllt ihm nun mit leibenichaftlicher Schabenfreube bas ihm bisher verborgen gebliebene Gebeimnis feiner niedrigen Bertunft. Demetrius beginnt bas Bertrauen in fein Recht ju verlieren und erflart fortan alle Banbe ber Liebe und Dantbarteit zwischen ihm und Marina für zerriffen. Erichredt von ber unerwarteten Birfung ihrer Borte, gesteht Marina gerkniricht, baß fie ihm früher nur Liebe geheuchelt habe, Berachtung von fich. Der vierte und lette Aft fpielt in einem Borhof mit Garten vor Schuistys Saufe; hier begegnet Demetrius ber Renig und gesteht ihr feine Liebe, die fie ihrerfeits ermibert, boch nur, um ihm jugleich Lebewohl zu fagen für immer. Zwei von Maring gebungene Meuchelmörder ichleichen ihr nach und ermorden fie im Garten. Bu Tobe getroffen mantt Renig berein und ftirbt auf ber Scene. Es entsteht Larm; Demetrius, vom Bolfe umgeben, eilt herbei und ichwört an ber Leiche Xenias, Rache zu nehmen an bem Morber, wer es auch fei. Da führt Schuisty Die verschleierte Marina aus einem Berftede hervor; man zeiht fie ber Anftiftung bes Morbes, und fie bekennt fich ohne Raubern bagu. Gie fieht ihr Leben nun ber: wirft, boch foll auch Demetrius, ber fie verftogen, mit ihr ju Grunde geben. Laut ruft fie ins Bolf: "Dein Cgar ift ein Betrüger, ift ein Otrepnem!" Demetrius verlangt Beweise. Rochmals foll Marfa, und zwar auf bas ihr vom Patriarchen vorgehaltene Rreug beschwören, daß Demetrius ihr Cohn fei. Anfangs ichwantend, entichlieft fie fich endlich bennoch aus Liebe und Mitleid gu bem falfchen Gibe. Schon bat fie die Sand auf bas Rreug gelegt, ba ruft ihr Demetrius ju: "Schwöre nicht! 3ch will ben Thron nicht burch Betrug behaupten". Damit hat er fich felbft fein Urteil gesprochen; eine Rugel Schuistns itredt ihn nieber.

Bie man felbft aus biefer notdurftigen Ergablung entnehmen wird, enthält die Oper "Dimitrij" gewaltige bra-

Rern, ber gerabegu berausforbert gu theatralifder Bearbeitung. Bollende gur Opernbearbeitung für einen Romponiften, beffen Spezialität in ber angeborenen und ausgebilbeten Bertrautheit mit flavifcher Dufit murgelt. In ber Löfung biefer Aufgabe bat die Berfafferin bes Librettos ohne Zweifel Talent und Geschicklichkeit bewiesen. Diese Anertennung ichließt allerbings ichwere Bebenten gegen ihr Tertbuch nicht aus. Fürs erfte bas fortwährende pfnchologische Schwanten ber brei Sauptpersonen! Marfa feben wir im erften und im vierten Afte fich genau in bemfelben Biberftreit ber Gefühle gwischen Anerkennung und Nicht= anerfennung bes Cohnes abfampfen. Dtarina überichlagt aus ber Beringichatung und Abneigung gegen Demetrius ploBlich in beife Liebe und hierauf wieber in toblichen Saf. Schlecht motiviert und vom häßlichsten Ginbrud ift ber an Renia begangene Morb. In unserer Oper weiß Marina von Xenia nichts weiter, als bag ihr guliebe Demetrius ben Schuisky begnabigt hat. Das mag für eifersuchtige Regung hinreichen, aber boch gewiß nicht für Meuchelmord. Benn Marino bie beiben wenigstens bei ihrer Umarmung überrafcht hatte und hingeriffen von leibenschaftlicher Giferfucht felbst ben Dold - nein, nicht einmal ber Dolch ware hier am rechten Blate: es genugte, wenn bie rachfüchtige Marina bei diesen Anblicke das Bolk herbeigerufen und ihm laut bas Geheimnis bes falichen Demetrius, ber fie verraten, verfündigt hatte. Der Meuchelmord an Renia, emporend und unnötig, bat obendrein die ichlimme Folge, daß die ganze Teilnahme bes Bufchauers fich auf biefes holde unidulation Outer mint was her Hutanana Des hältnismäßig ungerührt läßt. Bas ben Belben felbit betrifft, fo ift er ohne pinchologisches Schwanten allerbings undentbar; liegt boch bas Tragifche biefes Charafters eben barin, bag er anfange von feinem Rechte, feiner hoben Abftammung fest überzeugt ift und fpater an biefem Glauben irre wird. In ber Oper, welche grübelnber Dialeftif nicht nachfolgen tann und für bas Abwagen von Grunden und Gegengrunden nicht fo feines Dag befitt wie bas geiprochene Bort, mußten biefe beiben Salften in Demetrius' Seelenzuftande um fo icharfer und finnenfälliger auseinander gehalten werben. Much manche technische Bebenfen laffen fich nicht unterbruden; in unferem Libretto finben fich an Stellen, wo bie Sandlung gebieterifch zu raichem Fortgang brangt, lange Reflexionen, Dialoge ober Monologe, Die ben Romponiften naturlich ju langerem Berweilen und Ausbreiten verführen. Braucht boch Mufit ihrer innerften Ratur nach viel mehr Reit als bas gesprochene Bort. Solche empfindliche Stockungen ichabigen g. B. Die Scene ber verfolgten Genia in ber Bruft, wo Demetring, anftatt Die Rerle vom Rlede meg zu verjagen, noch eine gute Beile mit ihnen fingt, um Zenia im Borbergrunde fich ausbeten zu laffen. In jedem ber brei letten Afte begegnen wir mehr ober minder ermubenden Langen. Die empfindlichfte behnt fich unmittelbar vor ber Rataftrophe aus: ber Batriarch hält Marfa bas Kreuz zum Schwur Alles harrt in atemlofer Spannung bes enticheibenoften Momentes; ba fentt ber Patriarch bas Rreug Google and the second of the second of the contract of the second of the second

aber an dieser Stelle zu genießen nicht die Gebuld haben. Gegen die Stonomie der Oper scheint es uns endlich zu verstoßen, daß Demetrius vier Duette hat, zwei mit Marina, zwei mit Kenia, hingegen kein einziges Frauenduett vorkommt. Dergleichen Rücksichten werden oft von begabtesten Autoren überseichen, die noch nicht vertraut sind mit den praktischen Ersordernissen der Bühne. Die künstelerische Bescheidenheit und Einsicht, die man ebensosehr der Tertbichterin als dem Komponisten des "Dimitrij" nacherühmt, bürgen dassur, daß beide sich gerne zu mancher nachträglichen Kürzung und Abänderung verstehen werden, von deren Zweckmäßigkeit sie jeht der sebendige Eindruck der Ausstung überzeugt haben dürste").

Dvoraks "Dimitrij" ist reich an schöner und origineller Musik, das Werk eines echten, bebeutenden Talentes. Der Komponist hält sich ebenso serne von Trivialität wie von unfruchtbarer Grübelei; er gest starken Essekten nicht aus dem Wege und gewinnt sie vornehmlich in den großen Ensemble-Nummern und Chören. In letzeren herricht polnischer und russischer Musikaarter; hier an rechter Stelle. Das Slavische ist der natürliche Atem dieser Musik, nicht fünstliche Inhalation. Es wird kieneswegs koketiert mit slavischer Nationalweise; sie dominiert in dieser zechischen Oper weniger, als in Erkels Opern die magyarische. In ihrer kräftigen, frischen Sinnlichteit erziunert Ovoraks Oper mitunter an italienische Musik von der Art der Berdischen "Aida". Sogenannte Leitmotive

# *image* not available

## Die Wiedererweckung der "Weißen Fran" und des "freifdiüb".

(1898.)

Rach etwa zehnjähriger Paufe ift uns heute bie "Beife Frau" wieber ericbienen. In ber Runft wie im Leben erweist zeitliche und raumliche Entfernung fich oft gar wohlthätig. Längftbefanntes lernt man ba gleichsam neu tennen und grundlicher ichaten. Die "Beife Frau" hat die Brobe diefer Trennung vortrefflich bestanden und unfererfeits bie alte Buneigung wiebergefunden. In Baris verschwindet fie niemals auch nur für turge Reit vom Repertoire. 3m December 1825 bort jum erften Dale ge= geben, feierte fie bereits 1862 (alfo in weniger als 40 Jahren) ihre taufenbfte Aufführung und fteht heute nicht weit von ber zweitausenbften. Boielbieu mar nicht jo gludlich wie Ambroife Thomas, welcher die taufenbfte Borftellung feiner "Mignon" noch erlebt hat. Die allgu= häufigen Wieberholungen ber "Dame blanche" in ber Opera Comique vermögen ihre Angiehungefraft taum abaufchmächen: nur bie mobernften Barifer Rritifer lieben es, fich über bie alte Oper luftig ju machen. Der vortreffliche Mufitfritifer ber Revue be Deur Mondes, Octave Fouque, hat biefen jungen Berren bafür tapfer beimgeleuchtet. Und amar nicht etwa vom patriotisch-frangofischen, sonbern vom fünftlerischen Standpunft. Es fiel ihm nicht ichwer, bie Schönheiten biefer Oper erflarend hervorzuheben; ihre reizende Melodif, feine Charafterzeichnung und unge=

ausgeführte, bramatifch bewegte Musitftude wie bas Schluftergett bes erften Aftes, und vollende bie Ligi: tations-Scene! Begen Rionards nur um gehn Rahre alteren "Joconde" bezeichnet Die "Beife Frau" nicht nur einen außerorbentlichen Fortidritt, fonbern einen Sprung, einen ungeahnten Aufschwung ber frangofischen tomischen Oper überhaupt. Das Bublifum braucht biefer hiftorifchen Bebeutung feinesmegs zu gebenten; es tommt nicht ins Theater, um Mufitaeichichte au ftubieren ober au refavitu-Es will genießen, und, wie wir heute wieber erlebt haben, freut es fich an ber 73 jahrigen Beifen Dame, als mare fie noch ein junges Dabchen. Freilich, bem Überfättigten, Ribelungen-Berauschten wird manches barin zu einfach, fprobe, ja alltäglich flingen. Bollftandig, bis in alle Gingelheiten, vermag fo langer Beitverlauf - jumal im Fach ber tomischen Oper - fich gewiß nicht zu verleugnen. Benug, baf ber Befamteinbruck von Tert und Musit noch immer ein frifcher und anmutiger ift. Daran gebührt ber jungften, burchaus neuftubierten Aufführung ein großes Berbienft. Direttor Mahler hat gablreiche forgfältigfte Broben baran gewenbet. "Un eine fo leichte Dufit?" höre ich fragen. Ja, gerabe bas Leichte ist hier schwer. Unser Opernpersonal steht diesem Musitstil, überhaupt ber Spieloper, bereits fremb gegenüber. Go eng verstrict find Sanger und Orchester in blechgepangerter, hochdramatischer und tiefbetlamatorischer Dufit, bag es

ftubiert und birigiert bat, als jungft ben Ribelungen= Enflus. Unfer Bublifum icheint wirklich nicht ausichließlich von Bagnericher Roft leben zu wollen und ift gar nicht bofe, wenn auch einmal eine Oper por Mitternacht au Enbe geht.

Auf die wiedererwecte "Beige Frau" ift raich ein erneuerter "Freischüt" gefolgt. Bur Freude jener gablreichen und bantbaren Sorer, welche (nach Bulows geflügelten Borten) bie "Ribelungensucht" noch nicht ober nicht mehr haben. Der Freischut und die Beife Frau maren bei uns feit langerer Beit in eine Art Afchenbrobeltum geraten: Rot: und Aushilfsvorftellungen, mit benen man nicht viel Umftanbe machte. Der geftrige überaus erfola: reiche Freischutz-Abend hat im musikalischen wie in bem icenischen und beforativen Teile manches Reue gebracht.

Rum erften Dale nach vielen Jahren wird bie Oper wieber in brei Aften, wie fie geschrieben ift, gegeben. Der zweite Alt wird nicht mehr eigenmächtig in zwei felbftanbige Aufzuge gerriffen; nur ein Amifchenvorhang trennt auf eine furge Baufe bas Abichiebstergett von ber Bolfsichlucht. Bortrefflich wirken bie Deforationen und bie gange Scenerie bes erften und bes letten Aftes. In ber Ausftattung ber Bolfsichlucht ließen frühere Direftionen fich verleiten, ju viel ju thun; Berr Dahler thut, wie uns bunft, ju wenig. Die neue Deforation, weber malerifch an fich, noch ftimmungsvoll, zeigt uns ein Durcheinanber von nadten Felsmanben, bie, mit ben Spigen faft gu= fammenftogend, unten einen fleinen Plat für bas Rugel= aid a to the faction on the barrieto

Die Dufit zu tongentrieren, icheint mir bie jetige Ginrichtung boch etwas fehlzugeben. Inbem Berr Dabler alle gespenftischen Ericheinungen wegläßt, welche ben Rugelguß begleiten follen, bat er feineswegs ein bie Dufit ftorenbes, fondern ein notwendiges Beimert entfernt. Der ichwarze Eber, die feurigen Raber, die milbe Jagb - bas alles will gefeben fein, benn es ift in ber Dufit por= gebildet, mit unvergleichlicher Charafteriftit ausgemalt. Es fteht im Originaltert genau vorgeschrieben. linb Beber felbit hat in Berlin gegen Grovius fteif und feft bei ben Gefvenfter-Ericheinungen beharrt. Rur Berfinnlichung ber wilben Jagb giebt es fein vollfommeneres scenisches Mittel, als bie bislang bier verwendeten Diffolving-views, biefe forperlos babinfliegenden, fich balb ausbehnenden, bald zusammenziehenden Luftgeftalten von Jagern, Sunden und Roffen. Geftern faben wir nichts als bide Rauchwolfen, welche nicht etwa quer über ben Borigont hufchten, fondern von unten nach oben aufquollen. Die Erinnerung an frühere findische, grelle Bolfsichlucht= Effette icheint Dabler jest ins andere Ertrem zu treiben. Bor etwa 25 Jahren in Bien erichien Samiel als eine vom Scheitel bis jur Sohle rotgefleibete Frate, welche Lachen erregte; ein impofanter lebendiger Bafferfall übertäubte in ber Bolfeichlucht mit feinem Raufchen Die Dufit wie ben Dialog; im Sintergrund malgten etliche Teufel und umichlich ein Salbbupend graulicher Beftien ben Rugelherd. Als wilbe Jagb fentten fich aus ben Soffiten Google ciped über die Bühne, welche nur noch ein Chaos von Rauch und Funten bilbete. Das war gewiß zu viel. Spätere Direktionen haben, diesen Spektakel beseitigend, die rechte Mitte eingehalten. Jest ist die Wolfsichluchtscene nicht mehr überfüllt, aber sie ist leer und die Orzchetermusik in ihrem bedeutungsvollen sinnlichen Eindruck abgeschwächt. Gestehen wir nur unverhohlen: Die alte Wolfsichlucht war uns lieber.

An eine geliebte alte Over, Die wir nach langer Reit wieber horen, heften fich für uns recht bedeutsame Erinnerungen. Bie feltfame Schicffale bat Bebers "Freiichus" erlebt! 3mar mußte er nicht, wie manches andere Meifterwert, lange um feinen Erfolg merben - im Begenteil, er bat gleich bei feiner erften Aufführung in Berlin 1821 beispiellofen Jubel entfeffelt und fich ichnell über alle beutschen Buhnen verbreitet. Ja, mas noch viel mertwürdiger: Baris und London, fonft fo jaghaft im Aufnehmen neuer beutscher Opern, langten ichleunigft nach bem "Freischüt. Es ift wohl bie erfte beutsche, bas beißt in beutscher Sprache tomponierte Oper, welche bei Lebzeiten bes Romponiften Frankreich und England erobert bat. Aber in welchem Gewand, in welcher Entstellung! Beber hatte auf ber Reife nach London, gur erften Aufführung feines "Oberon" eilend, ben Beg über Baris genommen, und bort im Februar 1826 einige Tage verweilt. Da tonnte er fich von feiner unverhofft ichnellen Bopularität überzeugen. Wenn auch nicht bie Bunbe auf ber Strafe bort ben "Jungfernfrang" bellten, wie Beine in Berlin ... . . . . . . . . . . .

The read by Google

"Chasseur diligent" erklang mit lästiger Zubringlichkeit aus allen Eden und Enden. Er wurde sogar auf religiösen Text in den Kirchen gesungen! (Chrétien diligent, devance l'aurore; à ton Sauveur encore, adresse tes chants. Ave Maria, gratia plena. La, lala, la, lala, lalala!" etc.) Für den beutschen Lefer klingt es geradezu ungsaublich; und ungsaublich ist in der That, wie man damals alles in Frankreich für "religiöse Musik" hinnahm. Hörte doch noch Felix Meubelssohn in Paris sein Octett dei Gelegenheit einer sur Beethoven abgehaltenen Totenseier am 27. März 1832 in der Kirche spielen; er traute seinen Ohren kaum, als das Scherzo lustig aufhüpste, während der Priester am Altar fungierte.

Der "Freischüte", von bem Mufifichriftsteller Caftil-Blaze anfange vollständig und wortgetreu überfest, batte im Obeon eine furchtbare Rieberlage erlitten; nur bie Duverture und ber Jagerchor hatten Unabe gefunden vor bem gifchenben und pfeifenben Bublitum. Caftil-Blage mußte nun zu feinen Arrangeur-Talenten Ruflucht nehmen; ber "Runftler", ber einen Augenblid in ihm geberricht, wich nunmehr bem Dorfchirurgen. Er nahm fich Webers Bartitur ber, gerichnitt fie beliebig, feste fie in anderer Ordnung wieber zusammen und quadfalberte fo lange baran, bis er bas Ding bem Gefchmad bes Bublitums mundgerecht glaubte. In neun Tagen mar bas fonderbare Ragout fir und fertig. Es erzielte ben glanzenbften Erfolg und hat bem "Freischut" in Baris zu einer Reihe von 327 Borftellungen verholfen. Daburch ermuntert,

Google

bie Orchesterstimmen waren zu teuer — fügte Stücke aus bem "Freischüth", bann andere von Beethoven und Rossini beliebig ein und betitelte das Ganze "La foret de Senart". Diese freche Mißhandlung seiner "Euryanthe" erschöpfte Webers Geduld. Er schrieb an Castili-Blaze, erst hösslich, dann entschieden und dringend: "Gern vergesse ich erzlittenes Unrecht," schloß sein Brief; "ich will nicht mehr vom "Freischüth" reden, aber lassen Sie es damit genug sein und hören Sie endlich aus!" Wehrere Proteste, welche Weber an Castil-Blaze richtete, blieben unbeant-wortet.\*)

Weber hatte gewünscht, Moris Schlefinger möchte bie beiben Briefe in allen Parifer Journalen veröffentslichen — fie erschienen nur in einem Blatte und blieben ohne merklichen Eindruck. Nachstehender, an Moris Schlefinger in Paris gerichteter Brief von Weber, dbo. Dresben, 5. Januar 1826, ist zum ersten Male von A. Jullien mitgeteilt und in beutscher Sprache noch nicht veröffentlicht worden:

"Lieber Herr! Ich wende mich an Ihre werkthätige Gefälligkeit; die größte Geduld erschöpft sich schließlich, und die meine ist zu Ende. Rachdem Herr Castil-Blaze die namenlose Unverschämtheit gehabt, meinen "Freischüh" dem Publikum darzubieten, bevor noch die Partitur gestochen war, schrieb ich ihm beiliegenden Brief, der ihm durch die königlich sächsische Gesandtschaft zugestellt wurde und worin man gewiß meine friedliebende Gesinnung nicht

m ... " Water and with astanner Toil histor

vertennen wird. Er bat mich feiner Antwort gewürdigt und feither fich fogar meiner "Eurpanthe" bemächtigt, Die er nach feinem Geschmad anschneibet und berrichtet. Ich bin es meiner Runftler: Chre, bin es ber Runft im all: gemeinen ichulbig, ein foldes Borgeben nicht langer zu 3ch bitte Gie baber, ben beiliegenben Brief. bulben. beffen Abschrift für Gie beftimmt ift, Berrn Caftil-Blage auguftellen; ich muniche barin, bag er fich fchriftlich verpflichte, nie wieber meine Rompositionen für bie feinigen anzusehen und aus ber "Jagdpartie Beinrichs IV." alle ber "Gurnanthe" entnommenen Stude zu entfernen. Sollte er, mas taum möglich icheint, fich weiterhin ablehnend verhalten, fo bitte ich Sie, beibe Briefe in allen Barifer Blattern zu veröffentlichen und ihnen eine erflarende Bemertung in meinem Intereffe vorauszuschicken. Das Berechtigfeitsgefühl ift zu lebhaft in ber frangofischen Ration, um noch langer bie Rechte eines Runftlers verlegen gu laffen, ber fich burch bie Sympathien berfelben boch geehrt 3ch überlaffe Ihnen vollständig bas Detail und empfehle Ihnen nur, in ber Form fo viel Milbe und Mäßigung als nur möglich zu beobachten.

R. DR. v. BBeber."

Das Berlangen, von Castil-Blaze eine schriftliche Ubstandserklärung zu erhalten, konnte nach Julliens richtiger Bemerkung nur in der Idee eines Mannes entstehen, der weit von Paris lebte und nicht wußte, mit wem er es zu thun habe. Dieses Berlangen erscheint uns heute ebenso naiv wie die Berufung auf den gerechten Sinn der frank

"Mit bem größten Bergnugen werbe ich Berrn Sabened bie Bartitur bes Freischüt fenben, und mit bem vollen Bertrauen, bas man einem fo echten Rünfter ichulbig ift. Falls fich meine 3been über die Ausführung biefer Oper nicht anbern - benn ich bilbe mir ein, baß bas Guiet in Baris niemals Unflang finden merbe - fo mare es mir ein Bergnugen und eine Ehre, mit Berrn Sabened barüber in verfonlichen Berfehr zu treten. Da ich die Barifer Gewohnheiten Diesfalls nicht fenne, bitte ich Gie, mir befannt zu geben, welche Bedingungen für ihn und für mich gleichmäßig annehmbar maren. Ich murbe es nicht ablehnen, ein frangösisches Textbuch zu tomponieren, voraus: gefett, baß es nicht zu febr gegen meine Ibeen verftofe: ich mare bereit, anderthalb ober zwei Monate in Baris zu verweilen, um die mir gur Berfügung geftellten Rrafte fennen ju lernen und fie mit bem größtmöglichen Rugen ju verwerten. Aber ba ich in Duge ju arbeiten liebe, mare ich außer ftanbe, die Oper von Anfang bis gu Enbe in Baris Es ware habeneds Sache, ben richtigen Moment zu beftimmen und das Datum festzusehen. So lebhaft ich seit langer Zeit wünsche, die hauptstadt von Frankreich zu besuchen, so kann ich doch meine freundschaftlichen und Familienbeziehungen nicht ohne wichtigen Grund unterbrechen. Überdies gedenke ich im August nach Wien zu reisen, um bort meine große Oper "Eurhanthe" in Scene zu sehen; das ware, glaube ich, ein Werk, das sich leicht ber französischen Bühne anpassen würde."

Caftil-Blaze wollte boch nicht unter ben moralischen Streichen Webers ganglich ftumm verbleiben und ermiberte in feiner Urt, bas beift mit einem Gemenge pon guten und ichlechten Grunden, Die ihn zwar als Runftler nimmermehr entschuldigen tonnten, aber boch jum Teil als Rauf-Er beruft fich ausschließlich auf jenes Befet, welches ba will, baß jebes litterarische und musikalische Eigentum jenseits ber Lanbesgrenze erlosche. Er erinnert baran, daß jede frangofifche Oper von Muslandern ungeftraft genommen und benütt werden fann, bag gerabe in Deutschland eine Menge frangofifcher Opern überfett, arrangiert und aufgeführt murben, ohne Einwilligung und ohne bie geringfte Entschädigung bes Romponiften. Er felbft, Caftil-Blage, habe fich auch niemals beflagt, bag feine Bucher in Deutschland nachgebrudt und nachgebilbet worben feien; aber bafur wolle er offene und gerechte Repreffalien üben an beutschen Erzeugniffen und habe in Daing vierzig Rilogramm Partituren getauft, von benen er jeden do Google heliebigen Behrauch zu machen gebente. Schreienber

hielt es in Paris, wo er täglich fürchten mußte, mit seinem Bearbeiter zusammenzutreffen, nur wenige Tage aus.

Er fuhr mit feinem treuen Freunde, bem Dresbener Flöten-Birtuofen Fürstenau über Calais nach London, Sier hatte fich die Beliebtheit der Freischut: Melodien formlich als Landplage ausgebreitet. Bier bis fünf Theater wetteiferten in willfürlichen Ausschmudungen und Berfruppelungen ber Over, und alle hatten ihr Bublifum. Bei ber erften Aufführung im "English Opera-house" beging ber berühmte Tenorist Braham als Dar Die Geschmadlofigfeit, bas beutsche Lied "Gute Nacht" und eine englische Bolacca einzulegen. 3m zweiten Afte fang Dig Stephens (Mgathe) ein triviales Lied: "War's vielleicht um Gins, mar's vielleicht um Zwei", ftatt bes wegbleibenben Duetts. Das Duett zwijchen Dar und Agathe murbe nach einer anberen Romposition gesungen. Die von Bifbop für bas Drury: Lane-Theater verfertigte Bearbeitung hatte von Bebers Driginal faft nichts übrig gelaffen. 3m Coventgarben-Theater waren bem "Freischüt" fogar gang neue Figuren eingeschoben, eine Nire aus bem Sochlande, ein Gaftwirt u. f. w. Im Enceum murben ber "Jungfernfrang" und bas Duett ber beiben Mabchen gefprochen. Rein Bunber, wenn ber Romponift in London nervos wurde, fobalb man nur bas Bort "Freischüt" aussprach.

Gerne möchten wir hier enben mit der Aufzählung ber am "Freischüß" verübten Frevel. Allein die Gerechtigkeit fordert, daß wir auch — Wien nicht vergessen. Um 3. Oktober 1821. zum Namensfeste der Kaiserin. aina der

# *image* not available

### Donna Diana.

Romifche Oper in brei Atten bon G. N. D. Regnicet.

(1898.)

Sie liebten fich Beibe, boch Reiner Bollt' es bem Anbern gesteh'n; Gie faben fich an fo feinblich, Und wollten bor Liebe bergeh'n.

So beginnt ein gartes Lied von Rarl Lowe - und ungefähr ebenfo bie Sandlung von "Donna Diana". Bir brauchen ben Stoff nicht eigens nachzuerzählen, ift boch Moretos Luftfviel "El Desden con el Desden" binreichend bekannt. (Berachtung mit Berachtung, nämlich geheilt.) In ber Schrenvogel : Beftichen Bearbeitung als "Donna Diana" hat es vierzig Jahre lang im Burgtheater geglangt, um erft unter Laube vom Repertoire gu verschwinden. Louise Reumann als Diana, Fichtner als Cafar, Löme als Berin - altere Theaterfreunde ichwarmen heute noch von diesen Genüssen. Trot mancher die Musit hemmenben Schwierigkeiten hat ber Stoff bereits Opernkomponiften gelodt; vor gwölf Jahren gelangte Beinrich Soffmanns "Donna Diana" (mit Lola Beeth in ber Titelrolle) in Berlin gur Aufführung und murbe einige Dale gern gehört. Dit ungleich größerem Glud ift Berr von Regnicet nachgefolgt. Seine "Donna Diana" bat feit ihrer Erstaufführung in Brag (1895) fich rafch die meiften beutschen Buhnen erobert. Direftor Mabler erfannte es als eine Chrenichuld, bas außerhalb unferes Baterlandes jo beliebte Bert eines Ofter: maid and which and to on!

bes Beftiden Luftfvieles felbit gefdrieben und gablreiche Stellen bes Drigingle wortlich beibehalten. Go mancher Reis tonnte ben Romponisten verloden: ber romantische Borgang, bas fpanifche Roftum, die pruntvollen Aufzuge, endlich brei charafteriftische Sauptfiguren: Diana, Cafar, Berin. Bas hingegen bem vollen Ginftromen ber Dufit fich entgegenstellt, ift bie flare, icharfe Ralte, bas überwiegen bes Beiftes in Moretos Luftfpiel, was ber Sandlung faft ben Charafter eines pfnchologischen Erperimentes aufprägt. Die Wortgefechte zwischen Cafar und Diang, Die im gesprochenen Dialog fich rafch vollziehen, werben ichleppend im Befang und ebenfo gefährlich wie die neckenden Wechselreden in "Begtrice und Benedift" ("Biel garm um Richts") ober in ber "Begahmten Biberfpenftigen". Auch biefe zwei Chatefpeareichen Luftspiele find im Grunde geiftreiche Bantbuette, und boch hat jebes einen Romponiften unwiderftehlich an= gelodt: Berliog und hermann Gob. "Donna Diana" ermangelt in ihrer burftigen Sandlung obenbrein ber ftarten Rontrafte und überraschungen. Regnicet hat biefem Dangel bes Textbuches burch Chore, Aufzüge und vor allem burch reizende Balletteinlagen abzuhelfen versucht.

Treten wir näher an die Musik heran, so fühlen wir uns gleich von der Ouvertüre angenehm überrascht und unterhalten. Sie rollt mit außerordentlicher Lebendigkeit und buntem Farbenwechsel in einem Zug dahin. Ihr pridelndes Hauptmotiv in Orei-Sechzehntel-Takt beherrscht später das

buftige Blume, Die fich aus targem Erbreich erhebt, erweifen wir uns boppelt bankbar. Wir find freilich bald fertig mit ber Aufzählung folder Blumen; unfer Romponift ift burchaus fein Delobienfrofus. Aber mit feinem beicheibenen Mustommen weiß er gut haus zu halten, auch basfelbe aus bem fpanifchen Rationalichat gludlich zu ergangen. Regnicet glangt nicht burch reiche, originelle Erfindung, wohl aber burch fein Talent für bas Außerliche, Buhnenmäßige. Dar= um wirft er auch als Inftrumental-Romponist weit ftarfer als in feiner Botalmufit. Die Gefangspartien, insbefondere Die Inrifd-fentimentalen ber Diana und Don Cafare, entbehren ber plaftischen Form, ber Natürlichkeit und Frische: fie bewegen fich zumeift in bem burch Bagner aufgetom= menen Amittersang von Detlamation und Kantilene. Da fehnen wir uns oft ebenfofehr nach einem raich ertlärenben Rezitativ, wie nach einem felbftandigen Ariofo. Schon in bem einleitenden Monolog Don Cafars verrat fich bie Reigung bes Romponiften zu übermäßig pathetischer Behandlung, zur Rebe in Superlativen, zu ftartem, ben Gefang bedenbem ober burchfreugenbem Accompagnement. widerftrebt bem Stil bes Luftspieles, ber tomischen Oper. Auf einen herrichenden Grundton muß jedes Buhnenftud, trot feiner mannigfaltigen Beftanbteile, geftimmt fein. Die beiteren Scenen in einem ernften Drama burfen nicht in bie Luftigfeit bes Boffenftils verfallen, ebenfowenig bie fentimentalen Rummern einer fomischen Oper in bas Bathos der Tragodie. Don Cafar flagt fein Liebesweh, Diana three reitantists in the hundrhakunnham Waranton to comultftimmung herausgeworfen find. Ja, bas Orchefter! Das ift bie alanzenbfte Seite und zugleich gefährlichfte biefer Bartitur. Regnicet, ein Birtuofe ber Inftrumentierung, entgudt und peinigt uns mit biefer Birtuofitat. Seinem Werte ichabet nicht blok ber Larm, fonbern noch öfter bie Unrube ber Orchestrierung. Der Komponist bat jedem Inftrument feine Bebeimniffe abgelaufcht, leiber mochte er fie am liebsten alle zugleich ausplaubern. Beines boshaftes Bort, bas bei Jean Baul die Wite wie erhitte Flohe herumspringen, paft vollständig auf Regnicets Orchefter-Effette. Flotentriller, Sarfengliffandos, gudenbe judenbe Beigenpiggitatos, tongertante Rlarinettpaffagen, grelle Trompetenftoge, alles wie auf einer Treibjagd hintereinander ber! Man tommt zu feiner einheitlichen Stimmung und mochte boch einmal acht Tatte lang aufatmen. Gewiß hat es feinen Reig, Diefes Durcheinander von Orchefter-Bonmots zu verfolgen, aber ber Schaben ift großer als ber . Reig. Durch folche Begleitung wird die Singftimme, gebedt, bas Wort unverftanblich und beftenfalls bie Aufmerkfamkeit abgelenkt von der Sauvtfache: bem Bejang. Bo diefe ichabliche Konfurreng vollständig ausgeschloffen ift, ba wirft ber Romponist und genießt ber Sorer am reinsten. Geltsam genug in einer Over, daß wir uns auf Die Scenen freuen, wo ber Befang ganglich ichweigt! Da ift bas Orchefter alleiniger Berr und fofort ein liebenswürdiger Berr, mahrend er gegen ben Bejang ben Saustyrannen fpielt. Die reinen Inftrumental-Rummern - Google Tanze Mufrige Imifcheniniste - hieten und in Danna

Ballettmufit voll Reig und Leben. Daß fie faft burch= gebende auf originalivanische Boltsmelobien gebaut ift, ficht uns nicht an: im Gegenteil, wir banten es ihnen, baf fie Temperament und Lokalfarbe in die Oper bringen, welche fonft an ichleichender Detlamation und fieberheißen Interjeftionen erftiden murbe. Bolfsmeifen gelten fo giemlich überall als herrenlofes But, und wer fie wirfiam und geiftreich zu verwerten weiß, wie Regnicet in "Donna Diana" ober Biget in "Carmen", ber hat fein volles Occupations: recht erwiesen. Bir rühmen außer ber eigentlichen Ballettmusit die feurigen Introduttionen gum zweiten und britten Aft, por allem bas bei offener Scene erflingende garte Orchefter: Rwifchenspiel, bas frühere Motive in einen mabren Rlanggauber einhüllt. Rach bem Intermesso in ber "Cavalleria" mohl bas einzige Beispiel, bag in Bien eine folche Bwijchenmufit fturmifch gur Wieberholung verlangt wurde. Bie unvergleichlich wird fie aber auch vorgetragen!

In den Gesangstücken der Oper herrscht überwiegend der ausgeregte Wagnersche Deklamationsstil; sie prunken mit der "unendlichen Melodie" im Orchester, weil ihnen selber die endliche abgeht. Bon diesem Stil lenkt der Komponist in der zweiten Hälfte der Oper wiederholt in populärere Bahnen. Er entledigt sich der schweren Wagnerschen Rüstung und verkehrt sast freundschaftlich mit Nicolai, Kreuzer, Lorzing. "Bon allen Farben, dent' ich, haben wir? Ich hab' von allen!" sagt Donna Diana. So bewegt sich Florettas Strophenlied "Nütterchen" in eins sachem Bolkstone, Verins ermüdend lange Bufforkrie in

Philed by Google

Don Gafton ein berberes mit Trompeten und Bauten. Es folgt ein Bolero für brei Frauen: und brei Mannerftimmen in Drei-Achtel-Tatt. Da fie meiftens unisono fingen (auch die Bergierungen in Zweiundbreifigftel-Roten), fo macht bas laftig ausgebehnte Stud einen ichwerfälligen Einbruck, etwa wie ein plumper Bogel, ber fliegen möchte und nicht fann. Man fieht, bag ber britte Aft burch lauter Ludenbuker bei ichon ftodenber Banblung fünftlich ausgebehnt wird. Endlich erplobiert ein leidenschaftlicher Monolog Dianas. Die icone Spanierin ift fomplette Bagnerianerin geworben. Bei allem Aufgebote von exaltierten Aufschreien und mutenber Orchefter-Figuration bringt es bas Stud boch zu feiner echten Empfindung. Diefer Mangel haftet erfältend an allen Scenen (inbefondere Dianas), welche tiefe, warme Bergenstone verlangen. Mit ber fehr billigen "eblen Berachtung" felbständig iconer Melodie ift bas freilich nicht zu erreichen. Darunter leiben ebenso ichmer bie Sanger wie bie Borer.

Dankbare Aufgaben haben in "Donna Diana" nur das Orchester und die Ballettänzerinnen. Ihnen wurde auch der lebhasteste Beisall zu teil. Die schwierigsten, zugleich undankbarsten Partien sind die der beiden Hauptpersonen Diana und Cäsar. Sie singen — ohne Ruh bei Tag und Nacht — nichts, was uns Vergnügen macht. Ihnen selbst auch nicht. Diana, durch die erste Hälste der Oper steif und passiv, kann in der zweiten nur durch starke Ausbrüche der Leidenschaft wirken. Don Cäsar, der immer an sich der Google halten muß, hat nicht einmal diese. Thatsächlich wirken



### Chor- und Orchesterconcerte.

#### franciscus.

Oratorium von E. Tinel. (1895.)\*)

iegt das Oratorium wirklich in den lehten Zügen? Es will manchmal so scheinen. In der öffentlichen Kunstpssege nimmt es längst nicht mehr den breiten vorsnehmen Raum ein, den frühere Jahrhunderte ihm gegönnt haben. Im siedzehnten Jahrhundert von undestrittener Vorsherrschaft, noch fruchtbar und mächtig im achtzehnten, tritt das Oratorium seit hundert Jahren allmählich immer tieser in den Hintergrund. Eine große, weitreichende, noch sebendige Wirfung haben von den modernen Oratorien einzig die beiden Mendels sohnschen hervorgebracht. Reben ihnen vermochten nur Spohrs "Lethe Dinge" und "Des Heilands setze Stunden" ihr milbes Licht bis gegen den Ansgang der Vierziger-Jahre zu fristen. Mit "Paulus" und "Clias" schienen aber dem Oratorium alle weiteren

<sup>\*)</sup> Die ins erfte Salbighr 1895 fallenden wichtigften Concerte

Eroberungen wie abgeschnitten. Die Broduftion floß immer marlicher: Die wenigen Romponiften, welche mit einem Dratorium (meiftens nur mit einem) noch vor die Offentlichfeit traten, faben fich bald in ihren Soffnungen getäuscht. Billers "Berftorung Jernfalems", Bengers "Rain", Schachners "Rudtehr Ifraels", Marr "Mofes", Rhein: thalers "Jephta", Reinedes "Belfagar", Rubinfteins "Baradies" - wie ichnell und fpurlos find fie alle verichwunden! Dan mußte in den letten fechzig Sahren neben Sandel, Bach und Sandn immer wieder zu Mendelsfohn feine Ruflucht nehmen. Go ftetige Pflege bes Oratoriums, wenn auch nur in feinen flaffischen Reprafentanten, fpricht für die unversehrte Unhanglichfeit bes Bublitums an Diefe Runftform. In neuefter Beit murbe immer lebhafter ber Bunich vernehmbar, es moge auch in ber mobernen Runft bem Oratorium ein grunes Reis erblüben. Dag fein. baß biefe Sehnsucht zusammenhängt mit bem angeblich fo ftart neuerwachten religiöfen Befühl; ich glaube, bag mehr ein äfthetisch-mufitalifches Bedürfnis ihr zu Grunde liegt. Die Beiellichaftstreife, aus welchen fich ber regelmäßige Concertbefuch bilbet, burften boch weniger von firchlichen als von fünftlerischen Motiven bewegt fein. In ber That befitt bas Oratorium als mufikalische Runftgattung (gleichviel ob biblifchen ober profanen Juhalts) unbeftritten große eigenartige Borguge in feinen geschloffenen Dufitformen, feiner mächtigen Vorherrichaft ber Chore, feiner von theatralischen managed by Google Wahinannan maahammaan Ensian Const. Tanna

Dale, bak ein Oratorium Die allgemeine Aufmerkiamkeit feffelt und eine Art Siegeszug burch gang Deutschland und Belgien fortfett: Tinels "Franciscus". Unnaberungsmeife hat etwa Liszts "Beilige Elisabeth" bei ihrem Erscheinen gleiche Begrufung erfahren, mit bem erheblichen Unterichiebe, baf ihr ber Ruhm und Rauber von Listts Berfonlichkeit ftart vor- und mitgearbeitet hatte, mabrend in gang Deutschland fein Menich etwas wußte von Berrn Tinel. Beide Berte, "Glifabeth" wie "Franciscus", prajentieren fich icon burch ihre Stoffe als moderne Abaweigungen bes Dratoriums, beffen gange Beichichte einen immer ftarferen Bug vom Rirchlich=Religiöfen gum Profau-Siftorifchen aufweift. Beibe find driftliche Legenden von vorwaltend biographijchem Interesse. Es ift charafteriftisch, bag Elifabeth, die holde Landgräfin von Thuringen, ber romantifchen Bhantafie Liszts ebenfo verlockend entgegentam, wie ber fromme Monch Frauciscus bem als ftrenggläubig befannten belgischen Ratholifen Tinel. Gein Bortrat zeigt uns biefen Tonbichter als einen hageren, bartlofen, bufter blidenben Dann, ber nur bie Monchstutte angulegen braucht, um bem bugenben Frang von Affifi zu gleichen. Ja, mich bunft, die ehrmurbige Erscheinung bes heiligen Franciscus mochte noch weit mehr ben gläubigen Ratholiten angiehen, als ben Runftler in Tinel. Die großen Maler ber Renaiffance (Giotto, Cimabue) haben in ben Franciscus-Legenden ein fruchtbares Stoffgebiet gefunden; für ben Tonbichter ericheint bie paffive Beftalt bes Beiligen weniger ergiebig.

verfehren. Blöglich bewirft jedoch eine "Stimme von Dben" feine Abtehr von aller Beltlichkeit: er verteilt fein Geld unter Die Armen, verläft bie Genoffen und ermablt gu feiner Braut - "Die Urmut". Bon ba an besteht bas gange Leben bes Seiligen in Beten, Saften und Bredigen. Benn zum minbeften bie lettere Thatigfeit, Die wichtigfte bes biftorifden Franciscus, von Tinel verwertet mare in irgend einer ergreifenden lebendigen Unfprache an bas Bolf! Lisat bat boch wenigstens in einer Rlavier-Etube bargeftellt, wie ber beilige Frang ben Bogeln predigt! Die zweite Abteilung bes Dratoriums zeigt uns ben Beiligen "burch ftrenges Faften abgemagert, ber Belt völlig abgeftorben"; ber britte Teil behandelt ausschließlich fein Sterben und fein Begrabnis. Dadurch verfallt bie Dichtung in eine Monotonie, welcher, bei ber Lange bes Bertes, Die Runft taum eines Romponiften gewachsen ift. Blog von Frommigfeit und Entfagung, von Beten und Faften fann felbft ein Oratorium nicht leben; ber Beld muß mit feinen beiligen Befinnungen auch einmal thatig in Die Augenwelt treten, mit ihr in Ronflift geraten. Sug und Luther, zwei nicht minder glaubensftarte Diener Chrifti, find (Erfterer von Rarl Loeme, Letterer von Meinardus) in Dratorien verherrlicht worden - in mancher Sinficht bedenkliche Stoffe, aber boch viel gunftigere, wie mir icheint, als Franciscus, welchen fein Rampf für feine religiofe Uberzeugung aus ber Rube bes Rlofterlebens hinaustreibt. 3ch erinnere In god by Google Leben bufte. Bas für ergreifende Scenen bieten einem Dratorium die Schilberungen in Lenaus "Savonarola"! Dem frommen Lebensmandel bes bemutigen Franciscus bingegen ift niemals ein Stein in ben Beg gelegt worben. Bapft Innocens III. erteilt ibm bas Recht ber freien Bredigt: er barf fogar por honorius III. predigen. Obwohl in malbenfifchen Unichauungen erzogen, halt er feft und gehorfam gur Rirche. Er lebt und lehrt unbehindert und ftirbt rubig inmitten einer gahlreichen, ihn vergotternden Bemeinde. Er gemahrt uns nicht einmal jenes Minimum bramatischen Intereffes, bas jebem Dratorium unentbehrlich ift. Gin gelehrtes, umfangreiches Wert von Brofeffor S. Thobe, bem Schwiegersohn Sans v. Bulows, "Frang von Uffifi", ergahlt uns aus bem Leben bes Beiligen manche Unetbote von etwas lebendigerem Charafter. Go ließ fich Franciscus einmal, als er in einer Krantheit fich die Bohlthat fraftiger Nahrung hatte zu teil werben laffen, nacht an einem Stride burch bie Strafen ichleifen und auf ben Armenfunderftein erheben, bamit er fich fo ben Leuten gum Spotte und Sohne für feine fleischliche Gefinnung blofftelle. Auf feinen Reifen marf er bie Sanbalen und ben Stod weg, ging barfuß, blog in eine raube Monchstutte ohne Unterfleid gehüllt, und erbettelte fich feine tägliche Rahrung. Er besuchte Bestfrante im Spital und füßte Ausfätige. Das ift alles febr ichon, aber nicht wohl in einem Dratorium zu verwenden. Auch nicht, mas ihm nach bem Glauben ber tatholijchen Rirche Die hochfte Beihe verlieh: Die Stigmatisation. "In efftatischem Gebete, in fieberiicher in feraphischen Gluten feine Seele fich ju einer Gottan: schauung und Bergöttlichung erhoben haben, die man wohl ferne ahnen, aber nicht ichilbern fann." Alfo ichreibt Brofeffor Thobe, ber vollen Unfpruch auf die Burbe eines Ehren-Franciscaners erheben barf. - Als biographische Rotis fei beiläufig ermahnt, baf ber Romponift bes "Franciscus", Edgar Tinel, 1854 gu Sinan in Belgien geboren ift und feit viergebn Jahren als Dirigent und Lehrer an ber Rirchenmufitichule zu Decheln wirft. Bon ben gablreichen Gefangsftuden und Rlavier-Compositionen, Die er in jungeren Jahren veröffentlicht bat, ift in Deutschland taum etwas befannt. Auch zwei großere Berte Tinels für Chor, Soli und Orchefter, "Die Rolandsglode" und "Die Dobnblumen", find bisher nur in feinem Baterlande aufgeführt worben. Die erfte beutiche Aufführung bes "Franciscus" brachte Frankfurt a. DR. im Jahre 1890, feinen größten Triumph bas vorjährige Mufitfeft in Aachen.

Ungesichts der glänzenden Erfolge dieses Oratoriums berichte ich von meinem personlichen Eindruck nicht ohne einiges Zagen. Wich hat der "Franciscus" stellenweise interessiert, in keinem Moment entzückt und größtenteils gelangweilt. Was wir von einer neuen großen Kompossition in erster Linie verlangen, schöpferisches Vermögen und originelle Erfindung, habe ich im "Franciscus" saft durchzgängig vermißt. Was speciell ein Oratorium charakterisieren soll, gesunde Araft des Ausdrucks, vermochte ich gleichfalls nur ausnahmsweise zu gewahren. Ungleich dem historischen der Google Franciscus der im Leiden mie im Thun eine energische

Teil. Der Stoff nötigte ben Romponiften, bas lebensfrohe Beltfind Franciscus boch mit leuchtenberen Farben zu malen. Er fingt ba noch immer guchtig und bescheiben genug. Der C-dur-Chor ber Gafte mit feinem luftig aufsteigenben Hornmotiv ift effektvoll und mare es noch weit mehr, hielte er fich in etwas engeren Grengen. Tinel tann recht graufam fein in feiner Rebfeligkeit. Das "Tangftud" bewegt fich in anmutigen Figuren und nobler Saltung; neu in ben Themen finde ich es ebensowenig wie ben porangebenben Chor in C-dur und die fich anschließende Ballabe von ber Urmut. Amifchen biefen Dlufitstuden werben lange "Recitative" (richtiger erzählende Ariofos, ftreng im Tatt) nicht von einer Stimme, fondern burchwegs unisono von allen Tenoren bes Chors gefungen, wodurch fie unverftandlich in ben Borten, ftarr und ichwerfallig im Musbrud werben. Die Aufgabe bes Recitativs ift in biefer modernen Manier vollständig verfannt. Überall gefällt fich ber Romponift in unerfattlichem Beiterführen und Bieberbolen besielben Motivs, vornehmlich im Attompagnement. Ein Beifviel für viele: das Chor-Recitativ "Leis, leis" mit bem fich anichließenden langen Dialog ber Simmelsftimme mit Franciscus. Der übelftand ber Monotonie fteigert fich in ben beiben folgenden Abteilungen bis gur Unertraglichfeit, indem bier faft ununterbrochen lauter langfame Tempi aufeinanderfolgen. Rachbem Franciscus im erften Teil eine "Ballabe von ber Armut" vorgetragen, fingt er im zweiten noch ein "Lieb von ber Armut"; biefer in lauter gleichen Biertelnoten venbelnhe Befang zeigt recht

noch bie vielen Untlange an Bagner, an Schumann, jelbit an Lisat zu ermähnen. Reben biefen Dangeln befist bas neue Bert, wie fich von felbft verfteht, auch un= leugbare Borguge. Bor allem Die echte fünftlerische Befinnung bes Tonbichters, bem es Eruft ift um feine beilige Sache: fobann fein tuchtiges mufifalisches Ronnen, feine Beherrichung ber Form und bes polnphonen Stile. Schließlich feine burchaus moberne, glangenbe Inftrumentierungs: funft, beute bas unentbehrlichfte und bantbarfte Requifit unserer Romponiften. Rein Bagner-Liszticher Orchefter-Effett ift ibm unbefannt und mit feinem geigt er. Geteilte Biolinen in anhaltend höchften Lagen, raufchenbe Sarfen-Arpeggien, über welche verschämte Flotenklange huschen, Die ichaurigen Dhifterien ber tiefen Clarinett: und Ragotttone, bagwiichen bas Rlirren von Triangeln und Beden, leifefte Spharenmufit und baneben brohnender Bofaunen: und Bautenlarm: Tinel halt bas alles in feiner Sand. Blangende Theater-Deforationen; wir wünschten nur ein gebantenreicheres, genigleres Stud bagu.

Neben dem neuen Komponisten Tinel brachte uns das erste Gesellschaftskonzert auch einen neuen Dirigenten Herrn Richard von Perger. Es spricht für ihn, daß er sein Debüt als Direktor der Gesellschaftskonzerte mit einem in Wien noch unbekannten, großen Oratorium machen wollte. Gegen die Wahl des "Franciscus" gist keine Einwendung; auch von denen nicht, welche, wie wir, den Enthusiasmus biel Ging und eine King welche die Google

schneibende Kürzungen bes Oratoriums vornahm. In ber unbarmherzigen Ausbehnung bes Originals würden wir das Oratorium, insbesondere die zwei letzten in Trauer und Wehmut zerfließenden Abteilungen nur mühsam bis zu Ende gehört haben. Auch so überkam uns manchmal die Empfindung, als ob nicht Tinels "Franciscus", sondern die "Wohnblumen" auf uns einwirkten. Dieses Gefühl hatte sich thatsächlich sehr zahlreicher Zuhörer bemächtigt, welche in einer Art musikalischen Schlaswandels schon nach der zweiten Abteilung den Ausgang suchten.

### "Eva" von Maffenet. — "Sieg der Zeit und der Wahrheit" von Sandel.

(1896.)

Massenets "Eva", ein elegantes Miniatur:Dratorium, ist vom Komponisten als "Wysterium" bezeichnet. So hießen in Frankreich die geistlichen Schauspiele des Mittelasters. In neuester Zeit scheint diese archaistische Benennung wieder aufzutauchen, wie der "Christus" des belgischen Komponisten Adolph Samuel darthut, ein Wysterium, welches jüngst den bekümmerten Zuhörern in Köln lieder ein Geheimnis geblieden ware. Massenet, beite der Beherricher und rübrige Rerforger der traussente

torium "Maria Mabeleine" verurfachte. Die gunftige Aufnahme besfelben zeitigte in Maffenet raich ein zweites ähnliches Wert, Die "Eva". In gleichem Stil wie "Maria Mabeleine" gehalten, nur von geringerem Umfang, errang "Eve" 1875 einen glängenden Erfolg in ber Barifer Société de l'harmonie sacrée. Dem ungeachtet trieb richtige Gelbftertenntnis und altes Bergensbedürfnis ben Romponiften ichnell wieder in ben Safen ber Oper, wohin die Magnetnabel bes frangofifchen Talentes von jeher gezeigt und mit gang vereinzelten Ausnahmen (Berling, Cefar Frand) alle Frangofen unwiderstehlich nachgegogen bat. Dit feinem nächften Bert, bem "Ronig von Labore", ift Daffenet wieber entichieben und erfolgreich gur Operntomposition gurudgefehrt. Direktor R. v. Berger hatte feinerzeit bas hollanbifche Bublifum mit Maffenets "Eva" fo gründlich erbaut und entzudt, bag er fie ben Bienern glaubte nicht vorenthalten ju burfen. Wir pflegen uns bier von Barifer Erfolgen gern ein bifchen voreinnehmen zu laffen und in Theaterbingen gewiß nicht ohne Grund. Singegen auf bem Bebiet religiofer und symphonischer Musit beeilen wir uns burchaus nicht mit ber Befanntichaft, noch mit ber Uberichabung von frangofischen Rovitaten. In Diefem Bunfte tann man uns nicht nachsagen, was Brosper Derimee 1854 an feine "Unbefannte" aus Wien fchreibt: "Le monde étant ici gemütlich, on prend tout ce que dit un Français pour de l'esprit." Der "Eva" gesteben wir Esprit

oratorifchen Stiles ju ftreden, etwa Banbel, Sanbn ober Menbelsfohn nacheifernd; mas er beabsichtigt, ift offenbar nichts anderes als eine biblifche Joulle, ein parabiefisches Familienftud - leiber mit ungludlichem Ausgang. Daß Maffenet, wie alle Frangofen, überall theatralifch bentt und fühlt, beweift nicht blog ber Charafter feiner Dufit, fondern obendrein die scenische Anweisung por jeder der brei Abteilungen. Go jum Beifpiel: "Ausgeftirnter Simmel. Milbe Sommernacht, berauschend und duftig. In der Ginsamkeit des Baldes geht Eva träumerisch" u. f. m. Infofern es ihm wefentlich um die Schilberung paradiefischer Naturichonheit und ichuldlofen Liebesgluds ju thun mar, hat Maffenet feinen Stoff gewiß nicht ichlecht gewählt. Die Landichaft ift verlockend, aber die Staffage ift be-Belches Bagftud, Die erften Menichen rebend benflich. ober fingend einzuführen! Wenn fie im Augenblick ihres Berbens icon mit Borftellungen und Begriffen hantieren. die wir erft nach Taufenden von Jahren allmählich erworben haben, fo werden fie für unfer modernes Bewuftfein leicht tomifch. Wie immer fie fich ausbruden mogen, ihr Befprach ift unmöglich und viel unbegreiflicher als im Darchen bie rebenben Tiere. Rur eine längst verlorene Raivetat fühlt nicht diefen Zwiespalt in einem ernften Runftwert. Je naiver, rober, holgichnittmäßiger Abam und Eva auf: treten, befto beffer für fie und für uns. Bir horen bann ihre Beiprache ungefähr fo an, wie wir mittelalterliche findliche Sandzeichnungen vom Gundenfall betrachten. In einem alten geiftlichen Sinofviel Der geichaffene, gefallene

The read by Google

bleibt, erwacht Abam, ben Gott eben in Gegenwart bes Bublitums geschaffen, mit folgenden Berfen:

D, noch nie erblidte Sachen, Die mich gang exflarren machen: Himmel, Erde, Tiere, Weer, Ja das gangs Gottesheer, Bas befomm' ich ins Geschich? Leb' ich oder leb' ich nicht?

Das ift nicht viel tomischer, als wenn Daffenets Abam, die Eva erblidend, im galanteften Frangofifch ausruft: "Oh, séduisant mystère; quelle forme éclatante a passe devant moi!" Es thut einem bie Bahl weh. Louis Gallet, ber Dichter bes Difteriums, ift porfichtig bemüht. Allem auszuweichen, was ftrena boamatisch und unferen Borftellungen allzu widerfprechend mare; er lagt weber Gott Bater, noch die Schlange fingen. Außer Abam und Eva tritt noch "ber Sprecher" auf, als Erzähler und Erflärer bes Rusammenhangs; bagwischen ein Chor ber Raturftimmen und ber Sollengeifter. Bunberlich fälicht Gallet bie Bibel für feine Iprifden Amede: nicht bie Ertenntnis bes Guten und Bofen, welche Eva ber Gottheit gleich machen werbe, verfprechen ihr bie Bollengeifter, fondern - bie Liebe! Die Liebe fei bie verbotene Frucht, welche Eva vom Baume pflücken foll. Wozu Eva eigentlich geschaffen murbe, wenn ihr bie Liebe verboten blieb. bas ift Berrn Gallets Beheimnis. Der Form nach ift Daffenets "Eva" ein Dratorium in Tafchenformat. Diefe gebrangte · Dalled by Google ben gewaltigen Einklang ober Biberstreit ganzer Bölker gewöhnt. So sehr auch bas Oratorium seit Menbelssohn in ben Hintergrund getreten ift, man kann nicht behaupten, daß die Empfänglichkeit dafür nicht wieder auswachen könne, wenn eines Tags eine mächtige musikalische Krast sich bafür begeistert. Diese hole sich getrost Menschen aus der Bibel — nur nicht die beiben ersten.

Maffenets Mufterium gerfällt in brei Abteilungen. Die erfte ("Erichaffung bes Beibes"), von einem einfachen, recht hubschen Chor eingeleitet, bringt ein gemäßigt gartliches Duett amifchen Abam und Eva, meift in Tergen; mehr bantbar für bie Ganger, als für bie Borer. hören bann ein fein inftrumentiertes Bogelgezwiticher und Blätterrauschen, in welches unfichtbare Geifter ben Ruf "Eva" mifchen. Der Chor felbft, Frauenstimmen unisono, ift unbedeutend, wird aber burch die Orchefterfarben belebt. "Die Berfuchung" füllt bie zweite Abteilung. Der vierftimmige Chor a capella in H-dur, überaus wohlklingend, gart und ftimmungsvoll, ift bas Erfreulichste in bem gangen Mufterium. Er murbe von unferem "Singverein" wunderschön gefungen und hat weitaus am beften gefallen. Bon ba an wird die Geschichte immer opernhafter und - langweiliger, mag auch Eva, von ben Geiftern ber Solle umgeben, noch fo primadonnenhaft ins hohe H hin: aufjubeln. Den britten Teil ("Der Rall") eröffnet eine moralifierende Arie bes Sprechers, worauf Abam und Eva ein Liebesduett Dr. 2 fingen. In ichlevbenbem Reun-Achtel=Tact fucht es fich fortmahrend in die Sohe zu beben,

The read by Google

enttäuscht, wie nach einem ichlechten Opernduett. Bis hierher ift die Dufit faft burchaus weichlich fentimental, opernmäßig, etwa auf bas Diapafon von Gounods "Fauft" geftimmt. Das Liebesduett (wenn es beffer mare) tonnten ebenfo aut Fauft und Gretchen, Romeo und Julie fingen. Na. die Stelle Engs "Je posséderai la puissance" hat gang genau fo Gounode Margarethe icon früher aefungen. Gegen Diefe Gukiafeiten braucht nun ber Romponift bringend einen fraftigen Kontraft und Begenichlag. Er hat fich auch thatfachlich für ben Epilog "Der Rluch" eine impofante Referve an Effetten aufgefpart. Bu bem Chor, welcher unisono ober in Octaven, fortissimo ben Rluch auf bas fündige Baar ichleudert, rafen die Beigen in dromatifden Accorden, fcmettern die Sorner, Tromveten und Bofgunen, bonnern bie Baufen und - mas mir jum erften Dale erleben - zwei große Trommeln! (Das durfte in ben Bartituren unferer Jungftbeutschen Rachahmung finden: große Trommeln divisi!) Außerdem läßt Maffenet auf einem Tamtam ein wütendes Rettengeraffel vollführen. Rach unferer Unschauung paft biefer Spettatel ebenfo wenig zu einem biblifchen Stoff, wie die fcmachtende Opernverliebtheit der früheren Teile. Freilich ber moberne Operncomponist, ber frangofische gumal, mag meber auf Die neuesten Effettmittel vergichten, noch tann er, felbit bei quten Borfagen, aus feiner Saut heraus. Bie aber foll er bann, wird man fragen, Abam und Eva componieren? Antwort: Gar nicht!

musterhaft studierte Rovität das Publitum nicht zu erz wärmen. Massenes "Paradies" bürfte für Wien ein "verziorenes" bleiben.

Dicht neben Daffenets "Eva", und bavon fo verichieben wie möglich, ericien ein Fragment aus Banbels Dratorium "Sieg ber Reit und ber Bahrheit". Benn Chryfander barüber flagt, bag biefes Dratorium, welches Sandel boch zweier Umarbeitungen wert gefunden, gang vergeffen ift, fo ertlart fich bas junachft aus ber Dichtung. Da treten als fingende Berfonen ausschließlich nur allegorifche Figuren auf: Die Beit, Die Beisheit, Die Schönheit, bas Bergnugen, ber Betrug. Bas fie einanber ju fagen haben, gleicht einer afabemischen Disputation ober noch häufiger einem munblichen Brogeg mit Rlage und Ginrede, Replit und Duplit. Den Richter macht ftets "Die Beisheit", eine Acquifition, welche den Reib manches Bezirfegerichts erweden mag. Die Unalogie mit einem Brogefverfahren ift um fo gutreffender, als bei Banbel niemals zwei ber Barteien fich zu einem bramatifchen Duett vereinigen, fich in bem Bringipienftreit unterftugend ober betämpfend, mas boch mufitalisch fo nahe lag. Allegorische Dichtungen von foldem Umfang gehören einer gang über= wundenen Beichmaderichtung an; fie laffen uns völlig falt. Bie ift Sandel zu biefem Libretto gefommen? Ein in Poefie bilettierenber Rarbinal übergiebt bas Bebicht "Il trionfo del Tempo e del Disinganno" bem 23 jährigen Banbel, ben er in Rom protegiert. Richts ift einfacher und natürlicher, als baß Sanbel, frob, einen Stoff für

The end by Google

unbedentlich jugreift und bas Gedicht componiert. Chryfander jedoch, ber Die fünftlichen Deutungen liebt, mo es Bergötterung Sanbels gilt, erblidt eine "große geschichtliche Bebeutung" barin, baf gerabe ber junge Banbel in Rom aufgeforbert wird, "burch feine Runft ben Rampf fittlicher Mächte mit ben Reigen bes Sinnenlebens, ben Gieg ber Bahrheit über eitlen Schein zu feiern". Es fei "ein außerft mertwurdiges Reichen über Banbels Jugend, baß feine römischen Freunde ichon bamals etwas ahnten von feiner Miffion, bas fittlich rat: und haltlos geworbene Leben wieder geordnet berauftellen". Bas für ein Geficht wohl Sandel gemacht hatte, ware ihm alfo bewiesen worden, welch hochgegriffene moralische Absichten er bei ber Unnahme jenes Textbuches verfolgt habe! Sandel, ber gang Mufiter mar, und zwar ein fehr prattifcher, wurde bamals aus ben Sanden bes Rarbinals mahricheinlich ein anderes Bedicht als ben "Trionfo" ebenjo willig gur Composition übernommen haben. Sein Triumph war bie gute Dufit.

Aus diesem Oratorium (wohlgemerkt, aus dessen letter englischer Umarbeitung von 1757) hat Director v. Berger zwei große Musikstüde herausgehoben: den Lodgesang auf die Jagd, einen ungemein frischen, jubelnden Chor, und hierauf die Tenor-Arie mit Chor: "Dryads, Sylvans with fair Flora". Beide Stücke machten prächtige Wirkung, insbesondere durch die echt Händelsche Klangschönheit und Fülle des Chorsakes. So hat denn Zeit und Wahrheit

### Inbilanm des Penfionsvereins "Gandn".

(1896.)

Die Biener Tonfünftler : Sozietat "Saybn" feierte gestern ihr 125 jahriges Bestehen mit einem Festkongerte. Ein ichwächerer Rachflang ihres 100 jahrigen Jubilaums, welches am 3. und 4. April 1871 in großem Stil gefeiert worden war. Dur außerlich ftand bas geftrige Rongert im Borteile, nämlich burch ben großen Dufitvereinsfaal, mahrend bas erfte Jubilaum fich noch im alten Burgtheater abipielte. Die gange hundertighrige Geschichte ber "Tonfünftler-Sozietat" war ja mit Diesem akuftisch berüchtigten Lofal permachien, burch zahlloje ruhmpolle Errinnerungen baran gefettet. Gie burfte an ihrem Jubeltage ber berühmten Stätte nicht untren werben, an welcher einft Sandn, Salieri, Dittereborf, Mogart und Beethoven birigiert ober gespielt hatten. Gine neue Reit bedarf aber neuer, volltommenerer Mittel. Unfer bamals ausgesprochener Bunich. Die (feit 1862 "Sandn" benannte) Tonfunftler-Sozietät mochte nunmehr für immer Abichied nehmen vom alten Burgtheater, ward erfüllt, und Sandns Oratorien erlebten im großen Dufitvereinsfaale unter Berbed eine zweite Jugend. Seither find auch die ehrwürdigen Wiegen bes Wiener Sandn-Rultus vom Erdboben verschwunden: bas alte Burgtheater, bas Rärntnerthor-Theater (welches auch einige Aufführungen ber Tonfunftler : Sozietat beberbergt hat), endlich bas Schwarzenberg Balais auf bem Deblmartte, wo "Die Schöpfung" und "Die Jahreszeiten" gum Bebeutung allmählich bis zur Unscheinbarkeit verblaßt mar, von ben Konzerten zurud, um fortan nur seinen Wirkungsefreis als Sumanitätsenfittut auszufüllen.

Das hundertjährige Jubilaum por fünfundzwanzig Sahren mar fonialich mit beiben Oratorien Sandus aufgetreten : bingegen begnügte fich bas geftrige "Fefttongert" mit einem gemischten Programm, woran bas Feftlichfte, baß brei Dirigenten fich in bas Rommando teilten: Softavellmeifter Ruchs, Sofovern-Direttor Rabn und, in Berhinderung Sans Richters, ber Direftor ber Befellichaftstongerte, R. v. Berger. Mit Ausnahme einer einleitenben Duverture von Morian Gagmann, auf die wir noch gurudtommen, gab man nur Sandn - eine verdiente Bulbigung für biejen Schutheiligen ber Benfions-Gefellichaft, welche ibm die beffere Salfte ihrer fünftlerischen Erifteng und die größere ihrer materiellen verbantt. Die Auswahl aus feinen Rompositionen hatten wir uns interreffanter gedacht. Bie viele langft vergeffene, felten geborte giebt es barunter, bie wir freudiger begrußt hatten, als Die fehr befannte Orford-Symphonie, Die Quartett-Bariationen über bas Raiferlied, Die Tenorarie in C-dur aus ber "Schöpfung" und ichlieflich bie jogenannte Relfon-Dleffe.\*) Deffen gehörten gar nicht ins Rongert und machen ba auch feine Wirfung. Ru rechtfertigen find nur gang großartige Ausnahmen (Bach, Beethoven), welche in unseren

<sup>\*1</sup> Diese im Cohra 1707 famnanierte Weise (in Gnolanh hie Coogle

Kirchen nicht die entsprechenden Kräfte vorsinden und deren tieser musikalischer Gehalt an sich, ohne Beihilse kirchlicher Funktionen und Symbole, den Hörer vollskändig erfüllt. Haydniche Wessen kann man in jeder Kirche hören. Hingegen die berühnte "Abschiedessymphonie", von der jeder von uns schon als Kind gelesen, Gesangstücke aus einer Oper von Haydn ("Orseo", "Armida"), ein Klaviertrio oder eine Violini-Sonate von Haydn, würden dem Publikum die angenehmste Uberraschung bereitet haben. Und welch prächtige, elektrisierende Schlußnummer hätte statt der Wesse der Herbst oder der Winter aus den "Jahreszeiten" abgegeben!

Biel mehr haben wir uns über die Duverture von Bagmann gefreut - nicht fo fehr ber Romposition, als bes Autore wegen. Der gegenwärtige Borftand bes Bereines, Softavellmeifter Fuchs, bat bamit ein Unrecht an bem Manne gutgemacht, ben man bei bem Jubelfeft von 1871 total vergeffen hatte. Damals mar weber Bagmanns Bufte neben Sandn aufgeftellt, noch fein Rame auch nur auf bem Unichlaaszettel ermannt. Und boch ift Gakmann ber Brunder ber Tonfunftler-Sozietat, Sandn nur beren posthumer Aboptivvater und namenspatron. Go fei es benn bier erlaubt, an die Berbienfte Bagmanns ju erinnern, wogu bie Belegenheit faum wiebertehren burfte. Alorian Leopold Gagmann mar 1729 in Brur in Böhmen geboren. 218 awölfjähriger Rnabe entlief er feinem Bater, ber ihm zum Raufmann beftimmt hatte. Mit feiner Sarfe wanderte der Junge bis nach Antonna, wo Babre Martini Rompositionen bald allgemeine Beliebtheit errangen, murbe Gakmann 1763 als Ballettfomponift nach Wien berufen und nach Reutters Tob von Raifer Jojeph jum Sof-Rapellmeifter mit 800 Dufaten Gehalt ernannt. Die Softavelle mar fo tief gefunten, daß bei Gagmanns Antritt ihr Stand auf zwanzig größtenteils invalide Mitglieder gufammen: geschmolzen war, barunter nur ein Cellift, ein Fagottift, ein Oboift, gar fein Bioloncellfpieler, fein Contrabaft, ia iogar - fein Dragnift! Gafmann erflarte es als Ehrenfache, die frühere Wirtschaft nicht fortzuseten, und obwohl in feinem porgeichriebenen Budget aufe ankerfte beidrantt, brachte er es boch babin, bag bie empfindlichften Luden noch im felben Jahre ausgefüllt murben und ber Stand ber hoftavelle auf viergig Individuen ftieg. Stete eingebent ber Beit, ba er felber Sunger und Ralte gelitten, forgte Bagmann redlich für bas Bohl feiner armeren Rollegen und grundete bie "Mufitalifche Sozietat ber freien Tonfunft für Wittmen und Baifen" in Bien, nach deren Dufter fpater die ahnlichen Berforgungs- und Rongert-Inftitute in Berlin, Betersburg, Brag zc. entftanden. Die Früchte feiner fegensreichen Thatigfeit follte er felbft nicht erleben; taum 45 Jahre alt, ftarb er infolge eines Sturges aus bem Bagen. Die Raiferin Maria Therefia ernannte fich felbft gur Bathin bei Gagmanns nachgeborener Tochter und fette eine Benfion fur die Sinterbliebenen aus. Als Romponift außerordentlich fruchtbar, hat Gagmann 23 Opern (alle auf italienischen Text) geschrieben, außerdem eine Menge der Google

Komme ich heim, so will ich seine Rirchenmusiten fleißig studieren und hoffe viel baraus zu lernen."

### Symphonica von Reinecke und Cfchaikowsky.

Das Gefellichafts-Concert gewann ein befonberes Intereffe und individuellen Charafter burch die Mitwirfung von Dr. Rarl Reinede aus Leipzig. Er hat Wien qu= lett im Oftober 1885 befucht, wo ihn aber nicht bas Concert: Bublitum, fondern nur eine Rommiffion von Dufitgelehrten zu feben befam: Die vom Unterrichtsminifter Dr. v. Gautich einberufene "Ronfereng gur Berbeiführung eines einheitlichen mufitalischen Rormaltons". Reinece ftimmte bamals mit uns fur bie Beibehaltung bes frangöfischen Diapasons, und hat fo zu bem glücklichen Refultate mitgeholfen, bag nicht, einer mathematischen Schrulle gulieb, die bereits erreichte Übereinstimmung aller mufi= falifch hochstehenden Rationen in Bezug auf Die Stimmaabel wieder vernichtet wurde. Jest ift er in breifacher Eigenschaft, als Dirigent, Romponift und Rlavierspieler, por bas Bublifum getreten. Gein Dirigentenruhm ftammt befanntlich von ben Leipziger Gewandhaus-Concerten, welche Reinide feit dem Jahre 1860 geleitet hat, bis er gang fürglich fie in bie Sanbe eines jungeren Rachfolgers, Arthur Rififd, gurudlegte. 218 Romponift feit fruber Bhantafie" (aus Schumann's "Manfred") und bie humo: riftifche Duverture "Mußtnader und Maufetonig" popular geworben find. Reinedes Orchefter-Duverturen gu "Dame Robolb", "Aladin", "Ronig Manfred" fchmuden bas Repertoire ber meiften beutichen Concertvereine, auch mehrere feiner Overn behaupten fich noch auf einigen Buhnen. 218 Rlavier-Birtuofe ift Reinede in fruberen Jahren viel gereift und überall ale einer ber feinften, geichmactvollften Spieler gnerfannt worben. Ramentlich fein Bortrag Dogarticher Rompositionen galt als unübertrefflich; Reinede teilte mit Ferdinand Siller ben Ruhm bes beften Dogart= fpielers in Deutschland. 218 Dritten in Diefer Beteranenreihe nennen wir mit gutem Bemiffen unferen Julius Epftein. Unter ben Jungeren murben mir biefe Runft als ausgeftorben beflagen, hatte uns nicht Darie Baumaner burch ihren Bortrag bes B-dur-Concertes eines Befferen belehrt. Dit bem Mogartichen Kronungsconcert (fo genannt, weil es Mogart mabrend ber Rronungsfestlich: feiten Raifer Leopolds II. in Frankfurt 1790 gespielt hat) trat auch Reinede in bem letten Gefellichafts-Concert auf. Alle Reize ber Romposition fehrte er glangend hervor, qu= aleich alle Borguge feines Spieles, beffen perlende Geläufigfeit, Rlangiconbeit, Frifche und Anmut bas Alter bes jett 72 jahrigen Runftlers Lugen ftraften. Das Concert "floß wie Del", wie Mogart zu fagen liebte, und marb für Reinede zu einem Triumph. Das Concert, ein Bruf-

Diefes Concerts und jenes Rubinfteinichen, bas wir furg guvor von Bufoni gehört! Bwifchen Diefen Concerten - beide find "fin de siècle" - liegen genau hundert Jahre. Wo wird in abermals hundert Jahren die Rlavier= Birtuofitat angelangt fein. Es ift taum auszudenten. 2118 Romponist beteiligte fich Reinede an bem Programm mit einer von ihm felbft birigierten neuen Symphonie in G-moll. Die G-moll-Symphonie von Mogart umgiebt eine Art Beiligenschein, welcher die bedeutenoften Componiften bisher thatfachlich abgehalten hat, eine Symphonie in G-moll zu ichreiben. "Dir, ber Unberührbaren" mochte feiner bicht an die Seite treten. Reinede, ber Mogartianer vor allen, fucht fich ber Bergleichung baburch zu entziehen, baß er feiner G-moll-Symphonie einen wesentlich verichiebenen Charafter aufprägt. Es wallt taum ein Mogarticher Blutstropfen barin, und boch gehört er ju Reinedes ur= fprunglicher Ratur. Dieje icheint ber Romponift in feiner neuesten Symphonie verleugnen und fich als Fortschreitenber zeigen zu wollen. Aber nicht jeder Fortschritt nach jeder Richtung führt jum Beile. Sehr mahricheinlich ichatt Reinede biefe größer angelegte morbernere Symphonie höher, als feine erfte in A-dur, die wir im Jahre 1866 unter Deffoffs Direction bier zu hören betamen. 3ch empfinde gerade umgefehrt und gebe bem aniprucheloferen älteren Berte unbedingt ben Borgug. Der Romponift nahm darin feinen hoben Flug, aber die Flügel waren ihm angemachien. In der neuen Symphonie find es fünftliche Rarusflügel, die wir angfterfüllt an mehr als einer Stalla Chmelan Schan Mie fich uns einem ernrahG-moll-Symphonie ein wohlgeformtes, mufitalifch tuch: tiges Bert, ftellenweise anmutig, ftellenweise fraftig. Sie verbient manches Lob, nur bas eine nicht, bas wir feiner= geit ber A-dur-Symphonie gegout: bag Reinede es verichmaht, fich größer zu ftreden, als er gewachfen ift. Die tropigen, gadigen Themen bes erften und letten Sabes, ber mit Bofaunen: und Baufenbonner erfünftelte Beroismus, bie weit über die Bedeutung bes Inhalts hinausgebehnte Form, bies alles verrat, bag ber Romponift fich angeftrengt hat, Die Gaben, Die er von der Natur erhalten, gewaltsam zu vermehren, anftatt, wie ehemals, bamit vernünftig Saus zu halten. 218 ein im Alter geichaffenes Bert erzwingt Reinectes G-moll-Symphonie allerdings unfere Anerkennung, ja Bewunderung. Ueppig quellende Erfindung und jugendlichen Reig hatten wir ja tein Recht, bavon zu erwarten; Tonbichter, Die als Siebziger noch jugendlich blubende Dlufit ichreiben, wie Sandn in ben "Jahreszeiten", find feltene Musnahmen.

Ein hochintereffantes Wert, in welchem eigenartiges Talent mit tuchtig erworbener mufitalifcher Bilbung faft gleichen Schritt halt, ift Tichaitowethe E-moll-Symphonie Rr. 5. Gie fonnte füglich ebenfo gut wie bie jungft gehörte H-moll-Symphonie bie "vathetische" beifen. Der balb in tieffte Melancholie, balb in wilbe Bergweiflung überfpringende, buftersleibenschaftliche Charafter ift beiben gemein. Auch hier lauert wie bort ein verschwiegenes Programm im hintergrunde; zu manchen befremdenden Google (33

E-moll-Symphonie im Borteil einer reicher quellenden Erfindung und gebrängteren Form. Der Ginfall, ein und basfelbe Sauptmotiv in allen vier Saten wiebertehren ju laffen - er beherricht auch Dvorats ameritanische Symphonie - fcheint in neuefter Beit fich jum Syftem ausbilden zu wollen. Wir finden folche Reprifen, mehr angebeutet, ichon bei Denbelsfohn; tonfequent, doch febr magvoll verwendet in Schumanns D-moll-Sumphonie. Gin ftrafferes, einheitliches Rusammenfassen ber vier Gabe wird bamit allerdings erzielt; Die Sauptfache bleibt jedoch immer, bag wir biefe Wiederkehr bes Themas als eine notwendige empfinden, nicht als einen willfürlichen, launischen Aufput. Sobald diese Methode, wie wir fie bei Dvorat und Tichai= tomofy tennen gelernt, gur Dobe murbe, maren ihr Bauber und ihre überzeugende Kraft auch gebrochen. In Tichai= towstys E-moll-Symphonie ift biefes Leitmotiv eine Art Trauermarich. Das lange, ben erften Gat einleitenbe Andante beginnt damit; es mundet in ein Allegro im Sechs-Achtel-Tatt. Das Sauptthema, mehr murrifch als helbenhaft ober tragijch, wird burch ben battylifchen Rhythmus febr einpräglich; aber biefer Rhuthmus halt ben Romponiften fest umflammert, läßt ibn nicht los und macht uns endlich mube, überbruffig. Der zweite Sat, ein H-moll-Undante im Bwölf-Uchtel-Tatt, verfentt uns in eine weich= lich melancholische Stimmung, ber man fich schwer entwindet, ja um fo williger hingiebt, als ein eigenartig poetisches Licht fie umfließt und manch reizender musikalischer Bedante auftaucht. Diefe beiben erften Gate ericheinen mir die bedeutenoften, fie haben am meiften iberzeugenbe

Distilled by Google

Alavier-Concert von E. Schütt. — "Enlenfpiegel" von Richard Strauß. — Vorspiel zu "Parsifal" von Wagner.

In ben Bhilharmonie-Concerten befamen wir zwei Novitaten zu hören: ein Rlavier-Concert von G. Schutt und eine fymphonische Dichtung von Richard Strauß: "Till Gulenspiegels luftige Streiche." Beibe haben Intereffe erregt und lebhaften Beifall geerntet; eine bleibenbe Bereicherung des Concert=Repertoires durften fie ichwerlich bedeuten. Berr Schutt gefiel weit mehr burch fein virtuojes Alavierspiel als durch feine Romposition. Er verfügt über ein graziojes Rompositions: Talent von beicheibenem Buche, bas fich in bem Rlavier-Concert ju anipruchevoll und gemaltiam ftredt. Schutte weiches, ichmiegfames Raturell, feine frangofifcheruffifche Elegang fprechen fich am gewinnenbften in fleineren Formen aus, wie feine befannteren Rlavierftude barthun. Erfindung und Geftaltungsfraft find nicht fraftig genug in Schutt, um große ipmphonische Formen zu erfüllen und zu bewältigen. Die anmutigen Gingelheiten feines Concerts, vornehmlich bes Andante, verschwimmen in dem Buft unruhiger Baffagen ober erliegen einer morberifchen Inftrumentierung. Diesem Aufgebot ber Blafer und ber Larminftrumente hat fich der Romponift offenbar verrechnet; bier burch nachträgliche Lichtung eine freiere Ausficht zu gewinnen fein für fpatere Aufführungen. Berr Schutt, ber fich felten öffentlich hören läßt, hat burch feine Birtuofitat bas Bu-

Dallow by Google

Somphonien von Mogart, ber breifatigen in D-dar. Sie wurde fein und lebenbig gefvielt, hatte aber burch etwas weniger ichnelle Tempi, befonders im erften Sate, noch gewonnen. Die gang eigene, echt Mogartiche Grazie geht leicht verloren, wenn man fie auch nur ein wenig gur Gile antreibt. Die Symphonie wurde fo fturmifch und anhaltenb applaubiert, bag wir uns ber Empfindung nicht erwehren tonnten, es ftede eine fleine anticipierte Demonstration barin. Bar es boch vorauszusehen, baß zwei nachfolgenbe Rummern allermobernften Stils einen organifierten Beifallsfturm entfeffeln wurben, und ba mochte doch bie Da= jorität bes Bublifums ihren Mogart nicht allgu ichmerglich von ben Berren Richard Straug und Brudner geschlagen miffen. Mendelsfohns Bebriben Duverture batte ben Blat nach ber Mozartichen Symphonie befommen follen: unmittelbar nach einem foloriftischen Barabeftud wie ber "Eulenspiegel" von R. Strauß mußten ihre Farben etwas verblagt aussehen, und die Farben geben heute, wie es Scheint, allein ben Ausschlag. Richard Strauß hat in einem Orchefterfat (auf ben die Bezeichnung "in Rondo: form" nur in weitefter Ausbehnung paßt) eine mahre Belt: ausftellung von Rlangeffetten und Stimmungstontraften eröffnet. Die Ginheit Diefer rhapfobifchen Ginfalle haben wir in ber Aufschrift "Till Gulenspiegels luftige Streiche" gu fuchen. Diemand wird an berlei poetischen Anregungen Anftof nehmen, wenn nur (wie Schumann ftets betont Google

Singipiele (von S. Schmidt, Rungenhagen, Abolph Müller) ben Stoff gegeben, von Reftrons foftlicher Boffe gang ab-Bie ein echter Tonbichter folche Unregung verwertet, hat uns Schumann in feinen "Rlangen aus Often" gezeigt. Ihm hatte bei biefen fleinen Charafterftuden bie orientalische Schelmenfigur bes Abn Seib vorgeschwebt, ben Schumann felbft ein Seitenftud bes Gulenfpiegel nennt, nur ebler und poetischer. Streicht man von bem Befte bie Ueberschrift und bas turge Borwort, fo laffen uns bie reigenben Rlavierftude Schumanns feinen auslegerischen Bweifel, feinen unverftanbenen Reft gurud. Unbers mit R. Strauf' Orchester : Nondo. Truge es nicht die Ueber: Schrift "Till Gulenspiegel" und bamit bie Rötigung, nach einem bestimmten Rusammenhang zu fuchen, hieße es einfach "Scherzo", fo wurde ber unbelehrte und unhöfliche Ruborer es vielleicht furzweg ein verrudtes Stud nennen. Dit feinem Titel nennen wir es, für unfer bescheibenes Teil - ebenfo. Wieviel hubiche, wipige Ginfalle tauchen barin auf; aber nicht ein einziger, bem nicht fofort ein anderer auf ben Ropf fprange, ihm bas Genid zu brechen. Man taufcht fich, wenn man biefe mag: und meifterlofe Bilberjagb für ein überquellen jugendlicher Benialität halten möchte, für bie Morgenrote einer großen neuen - Runft; ich tann barin nur bas Begenteil erbliden: ein Brodutt der raffiniertesten Décabence.

Es fehlen bie neuen bebeutenden Gebanten, mufitaliiche Been und bie fie gestaltenbe Kraft. Diefen Mangel Musit als Ausbruck"; bafür gäbe Strauß-Eulenspiegel ein prächtiges Beispiel ab. Jebe Figur, jebe Modulation soll etwas "ausdrücken". Was? Darüber mögen wir uns den Kopf zerbrechen. In der Partitur wimmelt es von suggestiven Vortragsanweisungen, die mitunter ans Komische streisen: "liebeglüsend, wütend, leichtsertig, schattenhaft, entstellt, släglich". Sogar ein einzelner Ton, das tiefe F der Contradsie und Posaunen, soll "drohend" vorgestragen werden! Anders kann man ihn doch nicht geigen oder blasen, als wenn einsach forte oder ff darunter stünde. Es müßten denn die Orchestermitglieder ein drohendes Gessicht dazu machen. Vielleicht kommt auch das noch einmal in die "Musit als Ausdruck".

Die Thrannei der "Musit als Ausdruck" beginnt uns etwas langweilig zu werden; wir möchten nicht ungern auch wieder einmal "Musit als Musit" hören. Damit ist gesunder Humor und allerhand Gulenspiegelei wohl verträglich. Rur müssen unsere jüngsten Musit:Symbolisten die Jean Paulsche Definition vom Humor, der mit einem Auge lacht, mit dem andern weint, nicht wörtlich überztragen wollen und es sür Humor ausgeben, wenn sie uns ins rechte Ohr D-dur, ins tinke D-moll blasen. Till Eulenspiegel war ein lustiger armer Teusel; die Schelmenstreiche, mit denne er Bauern und Spießbürger aussische ließ, hatten nicht die geringste Ühnlichseit mit dem Eindruche der Engländer im Transvaal oder dem Kriege der Istaliener in

peten, drei Bosaunen nebst Baßtuba, Pauken, große Trommel, Tambour, Beden, Triangel und — eine große Ratiche. Solche Ehren hat sich Eulenspiegel sein Lebtag nicht träumen sassen. Mit dieser Armee operiert der Komponist außerordentlich gewandt; wir kennen ihn längst als einen glänzenden Birtuosen der Mache. Seine speziellen Talente schmücken auch das "Eulenspiegel". Scherzo. Es ist versichwenderisch in Klangesselkten, pikant in seinen überraschenden Kontrasten, voll contrapunktischer Kunststücken, origineller Rhythmen und wisiger Wodulationen; alles furchtbar geistreich und wahnsung schönnig schön.

Die Straußiche Novität, welche die vollendetste Birstuosität in Anspruch nimmt, wurde unter Hand Richters Leitung bewunderungswürdig gespielt. Ein ähnliches Meistersstück lieferten die Philharmonifer in ihrer jüngsten Aufschlichen der "Sinkonie pathétique" von Tschaikowsky. Wir haben das wunderliche Werk auch zum zweiten Mal gern gehört; es ist doch Seele darin, nicht bloßer Wir. Auch eine der durch ihre erhabene Länge berühmten Brucknerschen Symphonien kan neuerdings zur Aufsführung: "Die Romantische" in Es-dur.

Unter ben jüngsten bekannten Wiederholungen im philharmonischen Programm fiel uns das Borspiel zu "Parsifal" auf. Wenn Wagner, der Dramatiker par excellence, durchaus auch im Concert als Instrumentals Komponist vertreten sein muß, dann erscheint jede seiner Duvertüren passenber dazu als gerade diese. Das "Pars

war ja nicht in Banreuth - bem bleibt bas Boriviel völlig unverftanblich und unerquidlich. Sollte bier vielleicht bie neuefte Bagner-Mobe, Die Ergftation fur bas religiofe Element in Bagner, mitfvielen? Dann burften wir uns eigentlich munbern, bag bie Bagner-Apoftel biefe beilige Mufit überhaupt in einen profanen Concertfaal gulaffen. Bor Bagners lettem Bert, bem "Barfifal", ift es niemanbem eingefallen, von ber Religiofitat und ber "Gottinnigfeit" Bagners zu fprechen, für bie auch wirklich "Tannhäufer", "Ballfure", "Triftan und Ifolbe" wenig paffende Beifpiele barboten. Mit gewiffen frommen Stromungen neuefter Beit mag es jufammenhangen, bag nun auch bie "Religiositat" als hochfte bewegende Rraft in Wagner gefeiert wirb. Ein Frangofe, ber Abbe Marcel Bebert, Direftor ber Ecole Fenelon in Baris, veröffentlicht foeben ein eigenes Buch über "bas religiofe Befühl in Bagners Berten.\*) Darin tampft er mit pietiftischen und bilettantisch-philosophischen überschwänglichteiten und mit gahllofen Citaten aus ben Bagnerianern C. Schure, Chamberlain, Rufferath, S. Dinger, Roufflard und Bolgogen für bie Beiligfeit Bagners. Freiherr Bans v. Bolgogen führt bas Buch mit einer Borrebe ein. worin er es "wohlthuend bemerkt, wie das Berftandnis für ben religiofen Grund ber Bagnerichen Runft auch bei ben Bertretern ber Religion felbst gunimmt". Berrn v. Bolgogen "beruht Bagners Runft (wie Barfifals Wiffenschaft) auf bem religiösen Grund ber Erkenntnis bes ward Google

frommen Christenglauben führt Wolzogen auf? Den Berliner Hofprediger Stöder! Dieser habe "die schönsten Worte über das Bühnenweihsestspiel geschrieben". Wagner würde sich ohne Zweisel gegen die Zusammenstellung mit Stöder gewehrt haben. Ich gehöre nicht zu den Intimen Wagners, dennoch thut es mir in der Seele weh', wenn ich ihn in der Gesellschaft seh'.

# "Malawika" von F. Weingartner. — "Ludmilla" von Avorak.

Das letzte Philharmonische Concert bescherte uns als Novität ein symphonisches Zwischenspiel aus der Oper "Malawika" von Felix Weingartner. Das vom Komponisten bearbeitete gleichnamige Drama des großen indischen Dichters Kalidaja behandelt die sehr verwicklte Familiengeschichte des Königs Aquimitra zu Vidifa im zweiten Jahrhundert vor Christus. Die Autorschaft Kalidas, des Dichters der ungleich bedeutenderen "Sakuntala", wird bekanntlich von Autoritäten bestritten. Aus einem anderen Gedankengange dürfte vielleicht in zwanzig Jahren bie Autorschaft Weingartners an dem "Walawika". Zwischenspiel bezweiselt werden; denn es ist so ziemlich dieselbe Musik, die heute sämtliche junge Wagner-Kapellmeister ichreiben. Gleich Weinaartner sind sie alle virtuose Dirie

bereiten", und einige Opern noch bagu. Bagneriche Redens= arten, geschickt verbunden und vor eine Bandelbeforation von dromatischen Gangen und enharmonischen Berwechslungen geftellt, bagu zwei Sarfen, eine Bafflarinette, tremolierende geteilte Biolinen, Schlaginftrumente u. f. w. In diesem Schweben und Wogen, Schwirren und Toben vermag ein gläubiger Sinn alles Erbentliche zu erblicen. nur nicht ein plaftisch vortretenbes Thema, eine fangbare Melobie, eine fünftlerische Form. Dehr als biefe "Mala= wita" haben uns einige litterarische Bublitationen bes Berrn Beingartner intereffiert. Es ift charafteriftisch, bag unfere jungen Softavellmeifter fich gern auch als schneidige Schrift= fteller hervorthun und mit einer meift aus Schopenhauer flüchtig zusammengerafften Bilbung Philosophie bogieren. "So wie weitere philosophische Systeme nur auf Schopenhauer bafieren fonnen," ichreibt Berr Beingartner, "fo tonnen auch weitere fünftlerische Beftrebungen, soweit fie bas mufifalifche Drama betreffen, nur von Richard Bagner ausgehen." Beingartner dixit. Seine Schrift "Bom Dirigieren" enthalt, weil feinem eigenften prattifchen Beruf ent= nommen, gang vortreffliche Bemerkungen, wenngleich barin weniger vom Dirigieren, als von (und gegen) Dirigenten geiprochen wird. Gine zweite größere Abhandlung Beingartners heißt "Die Lehre von ber Wiedergeburt und bas mufitalifche Drama". Inbem fie ein gewaltiges Schopenhaner-Magneriches Tonormert non Griainna

Befus, Ahasver), von benen die erfte und britte je einen Abend, die mittlere zwei Abende in Anfpruch nimmt. Diese Tetralogie foll nicht an einem ber bestehenden Theater aufgeführt werben, sonbern "in einem besonbers bagu ein= gerichteten Saufe, mit ber Auswahl ber geeignetften Rrafte und ben notwendigen scenischen Borbereitungen in bem Sinne, wie Bagner feine Buhnenfeftspiele geplant hat". Die Bagnerianer beherricht ein merkwürdiger Nachahmungs: trieb, nicht bloß im rein Dufitalischen, sonbern auch in Bezug auf erotische Theatergrundungen. Für ihre übermenschlichen Ibeen find alle unfere Opernhäufer zu flein, unfere Bubnentechnit zu armfelig, unfer Bublitum zu einfältig. Rühlen fie wirtlich nicht, welche Gelbftüberhebung barin liegt, bag fie babei fich auf Bagners Borgang berufen? Bagner hatte für bie fo migachteten Opernhäuser feche große Berte geschaffen (Rienzi, Bollander, Tannhäufer, Lobengrin, Triftan, Meifterfinger) und mit ihnen bie musitalifche Belt erobert, bevor er baran ging, für eine Schöpfung von gang ungewöhnlichem Inhalt und Umfang ein eigenes Reftspielhaus zu errichten. Er burfte es magen, benn er, ber Dreiunbsechzigjährige, hatte Schritt für Schritt fich bas Bertrauen und bie Zuneigung ber Ration erworben. Aber mas hat Berr Beingartner geleiftet, um fur feine noch ungeborene Tetralogie ebenfalls ein eigenes Theater ju beanspruchen? Dichts, als eine Oper "Genefius", welche in Berlin ein folches Entfeben hervorrief, daß ber Romponift fie nach ber zweiten Aufführung gurudzog, naturlich weil bas Bublifum fie nicht perfteht "Genefiua" io hiek

geiftige Unfpruche an bas Bublifum. Ber wollte es auch bem nervos gemachten Großftabter verübeln, wenn er im Runfttempel nichts weiter will, als fich amufieren, Wite hören, Bige machen u. f. w." Aber Beingartner fteht mit feiner Erwartung, bak man ibm ein zweites Bapreuth ichaffe, nicht mehr allein. herr v. Golbidmidt in Bien hat für feine Riefenoper "Gaea" abnliche Abfichten und unftreitig abnliche Rechtsanfprüche: benn auch ihm ift icon eine Oper "Belianth" in Leipzig burchgefallen. Dit gleichen Sonderbunds-Ibeen tragt fich, dem Bernehmen nach, Berr August Bungert für fein Dufitbrama "Naufitaa". Un= bere jugendliche Titanen werben nicht gurudbleiben wollen, und bald feben wir lauter fpecielle Opernbuhnen fur Opern-Specialiften fich erheben - mufitalifche Chambres separées für jeden einzelnen Romponiften und für jedes einzelne Overnungeheuer. Charafteriftisch ift nebenbei, bag biefe fich eminent beutich und mobern nennenden Tondichter ihre Opernftoffe aus ben alteften Beiten und ben entlegenften Bölfern nehmen: Genefins, Malawifa, Urwafi, Selianth, Gaea, Raufitaa u. f. w. Gewiß hegen Beingartner und feine übrigen ichon burchgefallenen ober noch nicht aufgeführten Rollegen die ehrliche überzeugung, daß der Runft nur durch toloffale Dimenfionen und Separat-Theater gebient fein tann, und bag in allergrößtem Format fie auch Allergrößtes leiften werben. Dagegen möchten wir nur ichuch: tern ben Ameifel außern, ob Jemand, beffen Ibeenvorrat nicht für einen Abend ausgereicht hat, fich in vier auf= Google "Quand on désespère de faire une chose belle, naturelle et simple, on en tente une bizarre."

Der Laibacher Musitverein "Glasbena Matica" hat bie Wiener mit Dvorats Ballabe "Die Geifterbraut" betannt gemacht. Als "the spectres bride" erichien fie gu= erft in englischer Sprache am Dufitfeft gu Birmingham (1885), fobann bohmifch in Prag (als "Sochzeitshemb"), jest endlich bekamen wir fie in Wien in flovenischer Sprache zu hören. Die Gefellichaft ber Musikfreunde wird hoffentlich nicht gogern, Diefes uns feit gehn Jahren vorent= haltene Wert auch mit beutschem Text aufzuführen. Indem wir bis babin eine eingehende Burbigung ber "Geifterbraut" uns auffparen, beichränken wir uns vorläufig auf einige flüchtige Andeutungen. Dvorats Ballade ftect voll Talent und naiver Empfindung; fie ift lieblich in den rein lyrifchen Bartien, charafteriftisch und effettvoll in ben malenben. Der fpegififche Dufiter in Dvorat, ben es nach Ausbreitung und Bertiefung verlangt, übt darin bewußte Oberherrichaft über ben Dramatifer. Die gange Ergählung, die wir uns in einem Ruge vorübergebend benten - fie ftimmt bis auf ben guten Ausgang im wefentlichen mit Burgers Leonore überein - teilt Dvorat in fieben gefonderte Abichnitte. Mit Borliebe verweilt er bei ben fentimentalen Befängen und leiht fogar bem toten Brautigam recht menichlich liebensmurbige Cantilenen, um die ichauerlich gespenftischen Gindrude nicht allzusehr zu häufen. Die Buhörer, die fich auch nicht gern anhaltendem Graufen und Befpenfterfput hingeben, find ihm bafur bantbar; ja, für umfangreiche Farm bürfte biefe Grichlung nam mit Bille

Distilled by Google

ftreng einheitlichen Charafter mufitalifch möglich fein. Die von Dvorat perfonlich birigierte Aufführung gab vor allem ber Gangerin Fraulein Fanny Berhunc Belegenheit, fich auszuzeichnen.

# Onverturen von Berliog und Borodin.

Bollte Softapellmeifter Richter im letten philharmoniichen Concert die ruffifch-frangofifche Alliang feiern? Oftentatio ftolgierte ba eine Duverture bes Frangofen Berliog neben einer von dem Ruffen Borobin einher. Die Duverture gu ben "Behmrichtern", Diefer nie aufgeführten Erftlings: oper von Sector Berliog, war der erfte größere Orchefterversuch bes jungen Romponiften. In feinen Memoiren ergahlt er ein recht hubiches Geschichtchen bavon. "Ich war noch fo unwiffend in Betreff bes Mechanismus einiger Inftrumente," berichtet Berliog, "bag ich, nachbem ich in ber Introduction ber Ouverture "Les Francs-Juges" ben Des-dur-Accord für die Posaunen geschrieben, befürchtete, es werbe bies ben Blafern bie größte Schwierigfeit be: reiten. Ungftlich befragte ich barüber einen Bofauniften ber großen Oper, ber mich volltommen beruhigte und mir fogar von biefer Stelle einen großen Effett verfprach. Diefe Berficherung erfüllte mich mit folder Freude, bag ich, nach Saufe eilend, bes Weges nicht achtete und mir ben Rug verftauchte. Seitbem thut mir ber Jug weh, fo oft ich das Stud höre. Anderen wird vielleicht der Kopf Google

von Berlioz, leibet biese Duvertüre boch empfinblich an bem Mangel musikalisch gestaltender Krast. Auffallend zeigt sich hier schon das bei Berlioz häufige Rebeneinander von kühnen, excentrischen Zügen und banalen, hausbackenen Stellen. Das Gesangsthema in As-dur könnte 70 Jahre früher als das übrige geschrieden sein; es klingt wie eine sade Welobie aus einer alten französischen Oper. Der anspruchslosere, dabei viel effekvollere "Römische Carneval" von Berlioz dimkte uns eine bessere Wahl, als diese Vehmrichter mit ihrem wüsten, schlaswandelnden Wesen, das zu faßlicher Welodie nur erwacht, um sofort trivial zu werden.

Die Ouvertüre zu der russischen Oper "Fürst Igor" von Alexander Borodin hatte für Wien wenigstens das Interesse der Reuheit. Man kennt hier von diesem ehemaligen Prosessor der Medizin und kaiserlich russischen Staatsrat nur ein Streichquartett in D, ein recht tüchtiges, stellenweise anmutiges Stück, das dei Rose mit Beisall gespielt worden ist. Hossentlich hält der "Fürst Igor" in der Oper mehr, als er in der Ouvertüre verspricht. Das von der Klarinette angestimmte Hauptthem entbehrt nicht einer gewissen Grazie, trotz seiners freiwilligen hinkens. Aber weiterhin giebt es mehr Tumult als Musit. Lettere spendete uns in vollem Wase erst Schumann in seiner C-dur-Symphonie, deren überirdiss schones Abagio man stets mit neuem Entzücken hört.

## "Hier erufte Gefänge" von Grahms.

Dem Sanger Berrn Al. Siftermans gebührt bas Berdienft, Brahms' neueste Tondichtung zum erften Dale öffentlich gefungen ju haben: "Bier ernfte Befange für eine Bagftimme" (op. 121). Ernft in ber That, bebrudend ernft find diese Inrifchen Monologe, welche unfer bibelfefter Brahms fich aus ber Beiligen Schrift ausersehen hat. Leiben und Sterben, das ift ber bumpfe Grundton, auf ben die erften brei Gefange geftimmt find. Er flingt am ftartften in dem erften, refigniert peffimiftifchen Stud: "Denn es gehet bem Menschen wie bem Bieh; wie biefes ftirbt, fo ftirbt auch er, und haben alle einerlei Dbem." Bon allen vier Befangen ift biefer erfte ber ergreifenbfte, zugleich ber ausgeführtefte. Zweimal wechselt bas buftere Andante mit einem leidenschaftlichen Allegro im Dreiviertel-Tatt. Diefes Allegro: "Es fahrt alles an einen Ort" bringt zu dem verzweifelten Inhalt bes erften Teiles nicht etwa einen Gegensat, sondern eine leidenschaftliche Steigerung. Die wild auffturmende Triolenfigur, fait immer in Gegenbewegung gur Singftimme, beruhigt fich nur porübergebend einmal zu bem erften Beitmaß. Der Befang ichließt troftlos mit ber bem altjubifchen Glauben entsprechenden Berneinung einer Fortbauer nach bem Tobe. Das zweite Stud (aus bemfelben Salomonifchen Buche ber Brediger) flagt, daß die Gerechten Unrecht leiben unter ber Sonne und haben keinen Trofter. "Da lobte ich bie Google Toten, die icon geftorben maren, mehr als die Lebendigen;

einher; die Begleitung wird an einigen nachbrudlicheren Stellen bewegter, einschneibenber. Rach Salomon fpricht an britter Stelle Jefus Sirach, ber ichon 200 Jahre por Chriftus gang im Beifte fo vieler protestantischer Rirchenlieder den Tod als eine Bohlthat preift. Bu dem in Doll ftebenben Anfang ("D Tob!") bringt ber Mittelfat in E-dur ein lichteres Gegenbild: bort mard ber Tod als bitter beflagt von bem Menichen, "ber gute Tage und genug hat und ohne Sorge lebet", hier als Erlofer begrußt "von bem Durftigen, ber in allen Gorgen ftedt und nichts Befferes zu hoffen, noch zu erwarten hat." Der vierte und lette von Brahms' "Ernften Gefangen" ift ber einzige, ber nicht vom Tobe handelt; er tritt aus bem engen Rreis troftlos peffimiftifcher Lyrit, ein Studchen Simmelsblau, bas fich aus bem ichwarzen Bewölf hervortampft. Es ift Die oft citierte Stelle aus Baulus erftem Rorintherbriefe: "Wenn ich mit Menichen: und mit Engels: jungen rebete und hatte die Liebe nicht, fo mar' ich ein tonendes Erz ober eine flingende Schelle." Auffallend heftig beginnt die Rebe, etwa als wollte fie mit "Ihr Salsstarrigen!" anheben; echt Brahmeich find Die gornia herabspringenden Baffe. Der eifrige, ftellenweise zu leichterer Figuration fich belebende Predigerton mildert fich gu fanfter Betrachtung in bem Abagiofat: "Bir feben jest burch einen Spiegel" und vergonnt fich fogar zu ben Borten: "Die Liebe ift die größte unter ihnen" einen melobischen Abschluß.

Rein Ameifel, bak biefe neueften Gefange von Brahms

Digitized by Google

unferer Dilettanten zu werben, bas bleibt ihnen wohl verfagt; fomohl burch bie nieberbrudenbe Traurigfeit ber Texte, wie burch ben berben Ernft ber Dufit und ihre ftrengen Anforderungen an ben Sanger. Ihr Stil er: innert junächft an bas beutsche Requiem und bas Schicfals: Diefer Stil ift Brahms' unbeftreitbares Gigentum, wenngleich feine Burgeln gutiefft in Bach ruben. Dasfelbe gilt ja auch von Mendelssohns geiftlichen Tonwerfen; und boch, wie fehr unterscheibet fich auf den erften Blid ber Bfalter Mendelsfohns von jenem Brahms! Gebaftian Bach, bort nachwirkend in einer weichen, fanften Individualität, bier in einer ftarten und berben. Bon ben "Bier ernften Gefangen" tonnte jeber feine Stelle in einem Dratorium finden, und fo weden fie in uns ein ftilles Bedauern, bag Brahms fich zu einem Oratorium niemals entschloffen hat. Seit Menbelsfohn find es boch nur Talente zweiten Ranges, welche fich im Oratorium bethätigt haben und beren (wirf: licher und vermeintlicher) Glaubenseifer uns nur gu oft erfeten foll, was ihnen an musikalischer Schöpferfraft fehlt. Die gange Runftgattung ift entichieben gefunten; Die Chorvereine muffen nach allen Berfuchen mit Siller und Lowe, Schneiber und Meinardus, Maffenet und Tinel boch immer wieder auf Bach, Sandel und Mendelssohn gurudgreifen. Brahms allein mare im ftanbe gemejen, bas Dratorium wieder zu heben; er allein befitt neben ber großen Runft auch die große Autorität, von welcher ein etwas verweltlichtes Bublitum felbft fehr Strenges und Berbes vertranensvoll aufnimmt. Gine Brobe bavon, in fleinerem

lofe Stille und Andacht in bem gedrängt vollen Saal! Welch gerührter Beifall nach jedem Stück! Und, das allersmerkwürdigste: der dritte Gesang "D Tod!" mußte auf anhaltendes Drängen wiederholt werden. Ein besonders heiteres, angenehmes Stück ist das gewiß nicht. Brahms hat sich sein Publikum schon erzogen; er hat (um eine französische Bendung zu brauchen) sich ihm imponiert.

Die neuen Brahms-Gefänge stellen, wie erwähnt, große Ansorderungen an den Sänger. Sie verlangen eine ausgiebige Stimme von beträchtlichem Umsange, vollschmmene Beherrschung des Atems, der Aussprache, der Deklamation, also, ganz abgesehen von der geistigen Botenz, eine meisterhafte Gesagstechnik. Herr Sistermans, betanntlich ein würdiger Schüler Stockhausens, hat seine ganze Kunst sür das ihm sympathische Werk aufgeboten. Bielleicht wäre der Geist der Komposition noch echter hervorgetreten, ohne so übermäßigen Auswand an Stimme, wie er nameutlich in dem vierten Gesange aussiel.

#### E-moll-Symphonie und "Der Maffermann" pon A. Duorak.

Dvoraks neue Symphonie in E-moll ist "Aus ber neuen Welt" betitelt und heißt darum gemeiniglich die "Amerikanische". Der Komponist protestiert zwar lebhast gegen die Vermutung, er habe die Wotive in Amerika auf-

Digitized by Google

tafie von ber originellen Nationalmusit angeregt und beeinflußt war, die ihn in Rem-Port tagtäglich umschwirrte, icheint mir außer Zweifel. Dvorats Werte liefern felbit ben Beweiß, benn einerfeits haben feine fruberen, bon fla: vischem Charafter beherrschten Kompositionen teine Ahnlichfeit mit ber E-moll-Symphonie, andererfeits zeigen bie unmittelbar nach biefer in New-Port tomponierten Stude benfelben erotischen Bug in Rhythmus und Melodie. 3ch erinnere an bas F-dur-Quartett op. 96, insbesondere fein Finale; an bas toftliche Streichquintett op. 97, auch an Rr. 1 ber Suite op. 98. Wer einmal eine Produktion ber schwarzen "Christys Minstrels" in London gehört hat ober ihre bei Boofhy & Sons erschienene Liedersammlung durch: blättert, ber wird einige Bermanbtichaft mit biefen letten Dvorafs mohl bemerten. Bas wir gang allgemein ameritanifche Dufit nennen, find eigentlich importierte ichot= tifche und irifche Bolfsweisen, nebft etlichen Regermelobien. In der E-moll-Symphonie ift diefer Typus nicht fo ftark ausgeprägt wie in ben oben genannten Rammermufifen, aber man wird boch fofort Motive heraushören, bie, von Dvorats früherer Art weit abstehend, wirklich, wie der Titel befagt, aus einer anbern Belt find. Mus biefer neuen Welt, die Dvoraf burch ein paar Jahre aufmertfam, mit offenen Sinnen beobachtet bat, verwendet er einige noch unverbrauchte, erfrischende Bolfstlange - bafür fonnen wir ihm nur dankbar sein. Das Entscheidende bleibt immer, Google was Dvorat baraus gemacht und wie er es angefangen

neuesten Arbeiten. Rur ein genialer Erfinder und ein Deifter polyphonen Stils vermochte folche Untlange fünftlerifch ju geftalten und ein Stud wie die E-moll-Symphonie zu ichreiben. Die Themen bes erften Allegro icheinen mir bie bedeutenoften und originellften; gleich bas fühn auffteigenbe Sauptmotiv gewinnt uns und beftimmt ben gangen frifchen, energischen Charafter bes Sages. Das folgende Largo, beffen Thema ein schwermutiges Englisch: born intoniert, ift in bleiches Mondlicht getaucht, einfarbig, rührend und frembartig. Burbe nicht bas Tempo etwas gar ju langfam genommen? Gehr originell in turgen Sprüngen führt fich bas Scherzo ein. Wie biefer Sat ber fedfte, fo barf bas Finale ber funftvollfte beigen. Die Urt, wie hier Motive aus fruberen Gagen, jumal aus bem erften, in allerlei Beranderung und Bermummung einge: ichoben werben, zeigt uns Dvorats Meisterichaft in voller Reife. Ungezwungen und geiftreich vermittelt biejes Wieberauftauchen ber Sauptmotive einen festeren Rusammenhang zwischen ben einzelnen Teilen. Rur etwas zu lang icheint mir bas Finale, bas, nachbem es uns alles vollftanbig gefagt hat, noch tein Ende finden will. Die ungemein intereffante Symphonie, welche glangend inftrumentiert, boch feinesmegs nach jungftbeutichen Manieren bie Rlangeffette gur Sauptfache macht, fand die marmfte Aufnahme. Gobald man ben charafteriftischen Ropf Dvorats in ber Direttions: Loge entbedt hatte, murbe jo lange nach jedem Sat applaudiert, bis der bescheidene Romponist fich erheben und von oben berab banten mußte. Schließlich nötigte man ibn einen verdienten Triumph feierten, uns auf eine Wiederholung nicht allzu lange warten lassen. Das Wiederhören
ist in der Musik eigentlich das erste rechte hören. Hofkappelmeister Richter hat die Tichaikowskysche Symphonie pathétique in kürzester Zeit zum zweiten Male aufgeführt und bereits eine andere Symphonie desselben Autors
sür das nächste Concert angeseht. Bon Ovoraks dei ersten
Symphonien ist noch keine einzige wiederholt worden seit
ihrer ersten Aufschrung, "es ist schon lange her!" Wir möchten unsere besten Komponisten doch nicht allzusehr hinter Außland zurückgesett sehen.

Roch eine von Dvorats neuesten Rompositionen marb uns beschert: feine symphonische Dichtung "Der Baffer: mann", ein inftrumentales Bracht- und Schauftud, bas Die Philharmoniter unter Sans Richters Leitung mit binreißender Birtuofitat fpielten. Das Stud gehort zu brei von Dvoraf nach böhmischen Bolfsfagen fomvonierten fumphonischen Dichtungen; Die zweite heißt Die "Mittagshere". Die britte "Das golbene Spinnrad". 3m "Baffermann" handelt es fich um ein Dabchen, bas biefer graufame Elementargeift zu fich in die Tiefe gezogen und zu feinem Beibe gemacht hat. Nachdem fie ihm ein Rind geschenkt, verlangt fie auf einen Tag zu ihrer Mutter gurudgutehren. Mls biefer Tag gur Reige geht, ericheint ber Baffermann und forbert ungeftum fein Beib gurud. Bon ber Mutter höhnisch abgewiesen, entfesselt er einen furchtbaren Sturm und schleubert mit großer Gewalt auf die Schwelle ber Google Butte die Leiche bes Rindes, bem er ben Ropf vom Rumpfe

mablen fonne, ift mir nicht recht begreiflich. Die einfache Uberichrift "Der Baffermann" hatte volltommen genügt, um ber poetischen und malerischen Ginbilbungefraft bes Ruhörers eine bestimmte Anregung ju geben. Die graufige ausführliche Erzählung ichenten wir gerne; wir wollen unfer Dhr und unfere Phantafie nicht in eine gebunbene Marichroute gwängen laffen. Die Romposition felbft ift bewunderungswürdig burch ihre blendenden, gang neuen Orchefter : Effette, ihre originelle, im Anfang auch febr poetische Tonmalerei. Aber bas Unglud ift, baf ber Romponift, fowie ber Sorer einer vorgebruckten Ergahlung Schritt für Schritt folgen muß. Wir bleiben tropbem im Untlaren. In bem Brogramm laffen die verschiebenen Scenen ber Sage fich noch genau trennen; in ber Romposition, welche fast burchwegs bas erfte "Baffermann-Motiv" fefthält, fliegen fie unterschiedslos ineinander. Das ift alles intereffant mufigiert, aber ichlecht ergablt. Immer binft man, bas Brogramm por Augen, ber Musit poraus ober nach. Ich fürchte, Dvorat hat mit biefer betaillierten Brogramm : Dufit eine abichuffige Bahn betreten, welche am Ende bireft gu - Richard Straug führt.

Dieser Tonmaler läßt uns bekanntlich in seinem "Eulenspiegel" hören, wie der Bagabund auf den Galgen hinaufsgezogen wird, in "Tod und Berklärung", wie dem im Todeskampf Zuckenden das Nachtlicht verlöscht u. s. w. Bollends merkwürdig ift der Fortschritt, den R. Strauß in seiner neuesten Symphonie gemacht hat. Er betitelt sie:

folgen, turg ober ausführlich; nur gesprochene Worte, nicht Orchefterfate. Barathuftra fprach feine Fagottscalen ober Rlarinett: Triller. Das weiß ein geiftreicher Dann, wie R. Strauß, fo gut wie wir. Allein bie Sucht, um jeben Breis Absonberliches, Unerhörtes aufzutischen, fei es auch nur im Titel, verführt ibn. Nietiche ift eben in ber Mobe. Richard Straug nimmt bas fonderbarfte, unpopulärfte Buch von ihm und benennt banach (frei nach "Rietiche") feine neueste Symphonische Dichtung. Das Beispiel ift anftedend. 3b fen ift gleichfalls in Dobe; barum hat bereits ein blutjunger Münchener Komponist eine symphonische Dichtung "Rosmersholm" tomponiert. Wenn er mehr Rourage befommt, fo läßt er wohl eine Symphonie mit bem Titel folgen: "Alfo fprach Sebba Babler:" (ftreng nach 3bfen). Straug' franthafte Gitelfeit, burchaus im Rleinen groß fein zu wollen, offenbart fich auch recht bubich in einem Liebe, betitelt "Wenn . . . .", bas als Beilage zu ber illuftrierten Beitschrift "Jugend" erschienen ift. Das Lied fteht in Desdur, ichließt aber in D-dur. Dagn macht ber Romponift bie Randbemertung: "Gangern, bie noch im neungebnten Jahrhundert biefes Lieb vorzutragen beabfichtigen, rat ber Romponift, basfelbe von hier ab (feche Tatte vor bem Schlufafford) um einen Ion tiefer transponiert gu fingen und somit bas Dusitstud in ber Anfangstonart auch abzuschließen!" Ich meine, bas zwanzigfte Jahrhundert braucht nicht boch in die Rabre zu tommen, um bas Bublitum vollauf überfattigt ju feben an biefen Rietiche-Ibfen-Sumplement (Es with the state day, make his will

ized by Google

bas Publitum bes armen neunzehnten Jahrhunderts sich luftig macht.

Es kann mir nicht beikommen, Dvorak, der mich zu diesem Excurs versockt hat, mit Richard Strauß auf eine Linie zu stellen; er ist ein echter Musiker, der hundert Mal bewiesen hat, daß er keines Programms und keiner Ausichrift bedarf, um uns durch reine, gegenstandslose Musik zu entzücken. Dvorak braucht sich nicht vor einer neuen Symphonie erst zu fragen: Was sprach Nichsiche? Was sprach Zarathustra? Er weiß vielleicht gar nicht, wer diese beiden großen Tiere waren. Aber das hat er auch nicht nötig. Er weckt Gedanken und Empsindungen, Schauer des Klückes und der Wehnut in uns, ohne dazu des Schwindels mit salscher Gelehrsamkeit zu bedürfen. Aber eine leise freundschaftliche Warnung kann ihm nach dem "Wassermann" vielleicht nicht ichaden.

# Rompositionen von E. Grieg.

Den Mittelpunkt unserer musikalischen Genüsse bildet gegenwärtig Edward Grieg. Das eigenartige, vornehme Talent und die sympathische Persönlichkeit des norwegischen Meisters drängen für den Augenblick jedes andere Interesse in Schatten. Drei Abende nach einander waren ihm gewidmet — ein vierter steht noch bevor. Jüngst machte die Sängerin Gusbrauson — leider ohne die versprochene

Distilled by Google

nichts gefehlt hat, als eine beutsche Uebersetung. Darauf folgte ein Rammermufitabend und endlich ein großes (nur allgu großes) Grieg:Concert mit Chor und Orchefter im Dlufitvereinsfaal. Edward Grieg ift nicht als ein Fremder bei uns eingezogen; maren boch bie meiften feiner jest vorgeführten Kompositionen uns aus früheren Aufführungen langft befannt. Go bie Concert-Duverture "Im Berbit", welche burch trubes, fturmifches Oftoberwetter uns gum Jagdvergnugen und ichlieflich zu einem Bauerntang ins Birtshaus führt. Bie faft alle groß angelegten Rompofitionen Griegs, wirtt auch die Berbstouverture mehr durch poetifche Momente als burch zusammengefaßte einheitliche Rraft bes Bangen. Briegs Talent offenbart fich am originellften und liebensmurbigften in fleinen Formen. Das beweift, nach ber reizvollen erften Beer-Gnnt-Suite, am ichonften die jest wieder gehörte Solberg-Suite. Das garte "Air" in G-moll und bas humoriftisch abschließende Tangftud "Rigaudon" finden jedesmal ben lebhafteften Antlang. Auch bas von Berrn &. Bujoni mit beisviellojem Erfolg vorgetragene Klavier-Concert in A-moll gehört ju ben befannteften und beliebteften Rompositionen Griegs. Wir haben es in ben letten Jahren von brei Birtuofinnen gehört: von Frau Stepanoff, von Thereje Careno und Dagmar Balle: Sanfen. "Bor ber Rlofterpforte" ift gang eigentlich eine bramatifche Scene und burfte auf der Buhne lebendiger wirten als im Concertfagl. Sier

ertennung für die Dehrzahl diefer garten, fein empfundenen Stude, hatte man fich boch mit geringeren Quantitaten begnügt. Ohnehin fentt fich auf ein langes, blog aus Griegichen Rompositionen bestehendes Concert boch ichließ: lich ein Schleier norwegischer Rebellanbichaft. Um bebeutenbften erichien und "Benrit Bergeland": ein Befang, mehr Opernscene als Lied, welcher burch bie begleitenbe Sarfe einen eigentumlich poetischen Reiz empfängt. Da Benrif Bergeland, ber norwegische Dichter und Batriot, uns eine völlig frembe Berfonlichfeit ift, tonnte leiber nur ber einseitig mufikalische Reig Diefer Elegie auf bas Bubli= tum wirfen. Das zweite Lieb "Gin Schwan" (Tert von 3bien) ift in ber ungefügen beutiden übersetung ichwer verständlich, ein Uebelftand, bem bie fehr pathetische Dufit feinesmegs abhilft. Überhaupt fonnen wir einen Stoßfeufger über bas ichlechte Deutsch ber Übersetungen faft aller Griegichen Lieber nicht unterbruden. Wie erquidend wirfte in biefer vermummten Befellichaft bas einzig original= beutsche Gebicht "Dereinft, v Gebante mein!" von Beibel. Ber bentt babei nicht an Schumanns ergreifenbe Romposition als Frauenduett im "Spanischen Liebersviel" (op. 74), und wer beflagt nicht mit uns die Racht ewiger Bergeffenheit, welche in Bien biefen ichonen Liedercuffus bebedt! Das Opernhaus ober ber große Mufikvereinsfaal find freilich feine Statte bafur, fo wenig wie fur Brahms' gleichfalls halbvergeffene Rigeunerlieder. Griege Beftes. Gigentumlichftes ift intime Dufit. Bir fühlten uns barum hom Dampaniston nach näher goni & in ham Cammormulit

qualte uns feine besondere Sehnsucht; wir haben es vor einigen Jahren bei Rofe gehört und namentlich bem erften Sat eine leicht gruselnbe Erinnerung bewahrt. Wie viel abfichtlich Difflingendes parabiert in biefem endlofen Sas, mit auffallendem Saichen nach melodisch und harmonisch Bigarrem, nach verrentten Rhuthmen und falichen Rontraften! Gleich einer buftigen Blume erhebt fich aus Diefem versengten Boben bie "Romange", ein Gesang im lieb: lichften Bolfston, beffen Boefie uns fogar mit bem unmotiviert wilden Mittelfate verfohnen tann. Aufrichtige Freude hat uns bagegen die Biolinfonate in C-moll bereitet, welche Grieg mit bem Brimarius bes Bohmifchen Quartetts, Joseph Soffmann, fvielte. Bon feinen brei Biolinfonaten ichaten wir die in C-moll gubochft, ja als bas volltommenfte Rammermufifftud, bas wir von Brieg fennen. Bon bem Romponiften Ebward Grieg hatten wir alle viel gelesen, nicht aber von dem Rlavierspieler; fo fah man benn mit bochgespannter Reugierbe feinen Goloportragen entgegen. Grieg mablte eine Ungabl feiner moblbefannten "Lyrifchen Stude"; anspruchsloje, finnige Benrebilber, teils fentimentalen Inhalts ("In ber Beimat", "Ginfamer Banberer", "Grotit", "Frühling"), teils voll gragiofer Beiterfeit, wie "Schmetterling", "Boglein", "Normegifcher Brautzug". Gein Rlavierspiel ift von bezaubernber Beichheit und Anmut, babei gang individuell. Er ipielt mie ein bebeutenber Tonbichter, ber mit bem Rlavier vollkommen vertraut, weber beffen Tyrann noch beffen · Dialized by Google

Birtuojen noch aufnehmen; aber er begnügt fich mit bem vollendeten Bortrag "Inrifder Stude" und laft fich feine Baradepferbe aufgaumen. Unwillfürlich mußte ich an einen Brief von R. Schumann benten, ber im Jahre 1839 von Mendelsfohn und Benett ichreibt: "Wie fpielen fie beibe Rlavier! Wie Engel, faft anspruchslos wie Rinder." Überhaupt, wie oft mußte ich Schumanns gebenten bei Griege "Lprifchen Studen"! Den "Chopin bes Norbens" nannte ihn Bulow, und einige verwandte Ruge (gum Beiipiel in bem Baffagenwert bes Concerts) find nicht gu überfeben, aber ber Bufammenhang mit Schumann ift ber ungleich ftartere. In feinen anderen Tonbichter bat Grieg fich fo tief und innig eingelebt, wie in Schumann. Das thut feiner Driginalitat teinen Abbruch. Diels Gabe, ebebem bas Oberhaupt ber ftanbinavifchen Mufit, wie heute Brieg, hat überwiegend Menbelssohniche Elemente in fich aufgenommen; Grieg bantt bie ftartften Unregungen ben Rompositionen Schumanns.

Für seine tiefe Kenntnis und Verehrung Schumanns spricht auch ein litterarisches Dokument, das sehr anziehend und wenig bekannt ist: ein Essay Griegs über Schumann in einer amerikanischen Zeitschrift "The nineteenth century". Grieg knüpft seine Bemerkungen an die Thatsache, daß die Verehrer Schumanns immer nur einzelne waren, nie zu einer Phalanz, wie die Wagnerianer, sich zusammengesichlossen, wie die Wagnerianer, sich zusammengesichlossen. Schumann hatte keine andere Propaganda, als die in seinen Werken stedte. Er war ein Komet ohne Schweif, demungeachtet einer der merkwürdigkten am Kir-

Berbindung mit Chopin und List beherricht er gegenmartig bie gesamte Rlavier-Litteratur, mahrend die früher auf Untoften Schumanns hochgepriefenen Rlavierftude Menbelsiohns von ben Concertprogrammen zu verschwinden beginnen. Menbelsfohn habe bei Lebzeiten mehr als bie gebührende Bewunderung von vornherein empfangen; Schumann weniger, als ihm gebührte. Die Nachwelt gleicht jest biefe Rechnungen aus. Grieg vermahrt fich ausbrud: lich gegen jebe Unterichatung Menbelssohns; nur in ber Rlaviermufif und im Liebe fei biefer unterlegen gegen Schumann. 218 Orchefter-Romponift behauptet Menbelsjohn feinen alten Blat, mit Schumann als Ebenburtigem an feiner Seite. Brieg ift emport über Die Unmagung ber Bagnerianer, welche Schumann als Orchefter-Romponiften von oben herab behandeln. Mutig befampft er dieje "von maglojem Selbstgefühl aufgeblahten Enthufiaften, welche alles herabbruden, was nach ihrer Meinung ber Alleinherrichaft ihres Banreuther Deifters fich in ben Beg ftellt". Dieje Berichwörung ber Bagnerianer gegen Schumann batiere von bem berüchtigten Artitel in ben "Bayreuther Blättern", welcher von Joseph Rubinftein unterzeichnet, aber gang ungweifelhaft von R. Bagner infpiriert "und mahrscheinlich mehr als blog inspiriert" war. Obwohl Grieg in jenen Angriffen auf Schumann nur eine armselige Wipelei (a poor witticism) erblicht, geht er bem Berausforberer boch fehr grundlich und gludlich ju Leibe. Dieje Hufwallung eblen Bornes, wir möchten fie in bem ichonen, nur von Liebe und Berehrung für Schumann Diftierten

ed by Google

auch zu kämpfen weiß. Sein Aufjat über Schumann geshört notwendig zur Charakteristik Griegs, bes Menschen und Künstlers, und macht ihm nicht weniger Ehre als manches "thrische Stück".

## "Die Mittagshege" von Duorak.

Sehr gespannt war man auf Dvorats inmphonische Dichtung "Die Mittagehere". Gine Bauerin fucht ihr ichreiendes Rind mit allerhand Spielzeug zu beruhigen; als aber ber fleine Schreihals immer ungebarbiger plartt, broht fie ihm mit ber "Mittagshere". Diefe, ein bofes altes Beib, ftellt fich auch wirklich ein und bemächtigt fich bes Rindes. Der Bater, ber von der Felbarbeit guter Dinge nach Saufe tommt, findet fein Beib ohnmächtig auf ber Erbe liegen und bas Rind - tot. Alfo wieber eine ibyllifch beginnende und graufig endende Geschichte, wie Dvorats jungft besprochener "Baffermann". Rur ift ber Stoff bes letteren entschieden mufitalischer und die Ausführung unvergleichlich gelungener als in ber "Mittagshere". Die Tonmalerei, welche bie gange "Baffermann"=Symphonie burchzieht, ichopft aus mufitalifch verwendbaren und bereits oft verwendeten Raturlauten: dem Raufchen des Baffers, bas vom leifen Gemurmel bis gur tojenden Brandung einen fast unerschöpflichen Rlangreichtum bem Romponiften ent-

# *image* not available

#### Sammermnfik.

Rene Quartette von Dvorat, - Rlaviertrio von Sichaitometn.

Gin neues Streichquartett in As-dur (op. 105) zeigt uns Dvorat in ber Fulle feines Talents, im ichonften Bleichgewichte feiner Sabigfeiten. Gefund, flar und ein= praglich, ohne banal ju merben, geiftreich ohne eitle Bigarrerie, gehort biefes Bert zu ben beften biefes Autors. Erstaunlich und erfreulich nennen wir die Fruchtbarteit Dvorafs, ber, fpat in bie Offentlichkeit getreten, boch icon über hundert Berte publigiert hat, faft genau fo viel wie ber um ein Jahrgehnt altere Brahms. Diefer ift bie tiefere und reichere Ratur, Dvorat die naivere und leichter probuzierenbe. Man hat manchmal bie Empfindung, als ob beibe einander erganzten; ber optimiftische und volkstumliche Grundzug in Dvorat und ber tieffinnig pathetische, extlusivere in Brahms. Uns ift die eine Tonart fo unentbehrlich wie bie anbere. Unter ben fo raich fich brangenben Rom= positionen Dvorats tomen nicht alle gleich inspiriert, nicht alle gleich ausgereift fein; tropbem barf man freudig gu= gefteben, baß feine neuen größeren Berte fich auf gleicher Bobe erhalten, ja bei ungeschwächter Erfindung eine Berfeinerung bes Geschmads aufweisen. Die ameritanische Episode in feinem Leben mag Dvorat perfonlich als Brufung und Entbehrung empfunden haben; ein Rachteil für feine musitalische Entwickelung war sie nicht. Er hat auch aus ben munberlichen Naturprodutten Ameritas mufitalifchen Sonig gefaugt und bereitet. Seine Symphonie

feines ameritanischen Aufenthaltes. Dennoch halten wir es für eine gludliche Rugung, bag Dvorat feit Jahr und Tag wieder bei Frau und Rindern auf heimischem Boben ichafft, in bem gartlich geliebten Lande, bas nur in Chakefpeares Bintermarchen am Deere liegt. Dan glaubt biefes fichere wohlige Behagen aus bem As-dur Quartett herauszuhören. Nicht als ob czechische Motive fich wieder vordrängten bavon icheint fich Dvorat ziemlich emanzipiert zu haben - aber es ift auch nichts Umeritanisches mehr zu verfpuren. Gin fehr furges, babei ungemein ftimmungsvolles Borfpiel führt zu bem feinen, liebenswürdigen Allegro in As-dur, burch bas eine zierliche Quintolen-Figur fich nedisch ichlangelt. Es folgt ein in feden Oftavensprungen fich erluftigendes F-moll-Scherzo, mit einem entzudend gefangvollen Mittelfat in Des. Dem Abagio (F-dur 4/4) mochte ich ben Breis gufprechen unter ben vier Gagen. Rur bei Brahms findet man noch Abagios von fo entschieden ibealem Bug. Belch füßer, ruhig fich entfaltenber Gefang in ber Oberftimme; wie einheitlich bie Stimmung und boch nirgend ermubend! Das Finale, ein rafcher Breivierteltatt, ftromt ohne leibenschaftliches Bathos, frifch und anmutig bahin. Die Erfindung fteht nicht gang auf ber Bobe ber früheren brei Sage; bie Durchführung zeigt bin und wieder Luden, die von etlichen fleinen Rugato-Unfangen mehr verraten als verbedt werben.

Tichaitowethe Rlaviertrio in A-moll, op. 50 ift in

liche Wenbungen. Aber es gebort zu ber Rlaffe ber Gelbftmorber unter ben Kompositionen, ju jenen, welche burch unbarmherzige Lange fich felbft umbringen. Unter bem "großen Runftler", beffen Unbenten bas Trio feiert, ift Nifolaus Rubinftein gemeint, der nebft feinem berühmteren Bruber Unton die mufitalische Erziehung Tichaitowstys geleitet hat. Das Trio gerfällt in zwei große Balften, Die mir nicht organisch zusammen zu gehören scheinen, eber nach: träglich aneinander gelotet. Der erfte Sat, "Pezzo elegiaco" überschrieben, beginnt mit einer melancholischen Bioloncellflage über ichwerem Glodengelaut, bas nach einigen Ermunterungsversuchen fich in ein heroisches E-dur-Allegro fturat; eine anftrengende Kraftprobe für den Klavier-Birtuofen, ber fich erft in ben letten fechgehn Tatten wieber in ber Mollflage ausruhen fann. Diefer erfte Sat bauert fehr lange; ber zweite ewig. Es find Bariationen über ein einfaches, volksliedmäßiges Andante-Thema; jum Teil ichon erfundene und geiftreich gefette Stude, jum Teil pitante Mlavier-Etuben (wie bas Scherzo Dr. 3) zum Teil findische, wie bas enmbelartige Gehämmer ber Cis-dur-Bariationen auf ben höchsten Taften bes Rlaviers. Endlich erklingt ein eleganter, hubicher Balger. Dan halt ben Romponiften bereits für gründlich getroftet und von bem Begrabnis erholt: ba intonieren Beige und Bioloncell wieder in ber neunten Bariation eine Cis-moll-Elegie, über welche blit: schnelle Arpeggien bes Rlaviers springbrunnartig auf und nieber fpriten. Das platichert einformig lange fort, bis warm zu werben und fich bequem zu ftreden; bas Finale, bas in ichwierigen Rlavier-Etuben für bie Arbeit und ben Rubm bes Bianiften forgt, ift fo lang, wie irgend ein ganges und nicht furzweiliges Trio. Spat, fehr fpat erinnert fich ber Romponift, bag er völlig bie Totenklage vergeffen habe. Das Rlavier schlägt wieder schwere A-moll-Dreiflange in Trauermarich-Rhuthmus an, über welchen Bioline und Cello fich bescheibene Broden vom Leichenichmaus zuwerfen. Der Gat mar bei ber Aufführung ftart gefürzt, fogar bie gange Juge geftrichen, bennoch tonnte man ber Langlebigfeit biefes Totenopfers taum ftanb halten. Rur bas Intereffe an ben virtuofen Leiftungen ber brei Spieler blieb mach. Berr &. Bufoni, ein groß: artiger, entzudenber Bianift, glangte in ber ichwierigen Rlavierpartie und wurde von bem Brimarius bes "Bohmifchen Quartetts", Berrn Rarl Soffmann, und beffen Bioloncelliften Berrn B. Bihan vortrefflich unterftust.

Ganz verschieden von dem Tschaikowskhischen Trio, durchwegs erfreuend und harmonisch, wirkte Dvoraks neuestes Streichquartett in G-dur (op. 106). Es zählt zu jenen glücklichen, geistreichen Werken, deren musikalischer Sinn nicht überall auf der Oberstäche liegt, aber den unwordereiteten Hörer doch die versteckten Schönheiten gleichsam tastend durchfühlen läßt. Beim zweiten Hören treten sie uns klar vor Augen, und dann genießen wir doppelt und vollständig. Möchten doch die herren vom "Böhmischen Lautett" in einer nächsten Produktion das G-dur-Quartett

nischen Aufenthalt fich abgeflart und gefestigt hat. Dir will bas As-dur-Quartett noch einheitlicher, noch frischer und origineller ericheinen; andere giehen bas in G-dur por. An beiden befigen wir Berlen ber neueren Rammermufit. Wie grazios icherzt und nedt bas fo geiftreich burch: geführte erfte Allegro! Wie breit flieft ber eble Befang bes Abagio babin! Die erfte Beige bringt es zuerft auf ber G-Saite, bann eine Oftave höher, verftartt von ber Biola, auf einer gleichmäßig wogenden Cellofigur, mahrend bie zweite Bioline wingige Biggicatos wie Blütenfloden hineinftreut. Rach einer machtig anschwellenden Steigerung paden gleichsam im Triumph alle vier Instrumente Fortiffimo in vollgriffigen Attorben bas Thema in C-dur. Bon ba geht es rubig in die Haupttonart Es-dur gurud: bas Thema verhaucht, nach einer furgen leibenschaftlichen Aufwallung, auf ben tieferen Saiten ber vier Inftrumente. Das Scherzo, ein rafcher prickelnber Dreivierteltatt in H-moll, mit zwei melobiofen Trios, gehört taum zu ben originellften Studen Dvorats, aber in feiner gefunden Natürlichteit und Lebensfrende ficher zu ben gefälligften. Das tompligiertefte und ausgebehntefte (vielleicht etwas zu lange) Stud ift bas ted und luftig beginnenbe Finale in Rondoform. Bahrend wir gegen ben Schlug bin ein rafches Bormartsbrangen erwarten, überrafcht uns ein turges, leife atmendes Andante und darauf, ju noch größerer Uberraichung, bas Gefangsthema und bie berabhufchenbe Triolenfigur aus bem erften Sate. Dieje Motive bes erften Allegro perfninfen fich. halb fliebend, halb fuchend. für ben, welcher bas Werk kennt, wie für ben, welchem es fremb ift. Im Grunde schreibt ber Kritiker bergleichen nur zum eigenen Nachgenuß. Geht hin und hört selbst! Die Aufnahme bes neuen Quartetts war stürmisch, bas Zusammenspiel ber Herren Hoffmann, Suk, Nebbal und Wihan über alles Lob erhaben. Dvorak hat es ihnen nicht leicht gemacht; er bringt im ersten, noch mehr im letzten Sat mit Vorliebe rhythmische Komplikationen, welche von den Spielern die größte Akkuratesse fordern, damit das Retz sich überkreuzender Fäden den Hörer nicht verwirre.

#### Gefanquereine.

Es kann nicht immer vollen Sonnenschein geben; nicht einmal in den Produktionen unseres glorreichen Männers gesangs Bereins. Seine lette stand im Schatten der vorangegangenen glänzenderen Concerte. Herr Camillo Horn, von dem man anmutige, melodiöse Lieder kennt, ist mit seiner "Duvertüre" weniger glücklich hervorgetreten. Eine achtbare Komposition, wenn wir sie als ein Übungsenud Borbereitungsstück für reisere Orchesterwerte ansehen dürsen, aber an sich von geringer Kraft und Selbständigskeit. Sie segelt meist im Fahrwasser der bekannten Reisstgerend Dürden, was hente den Eindruck des Ausgewärmten wirksamper, was hente den Eindruck des Ausgewärmten macht. Wir kennen sie ganz gut, diese erkünstelke Leidens

Es fehlt der Bornichen Duverture nicht an Form, aber an bedeutendem Inhalt und individueller Bragung. Der Symnus "Phobos Apollon" bon Fr. Gernsheim, querft in bem Jubilaums: Concert bes Bereins 1893 vorgetragen, hat uns jest bei obenbrein mangelnber Feststimmung noch talter gelaffen als bamals. Trop feiner gracifierenben Erhabenheit und feines gewaltigen Chor: und Orchefterichalls macht biefer Symnus boch nur ben Gindruck einer fich berauschenden Rapellmeistermusit. Rachbildungen ber Untigone: und Dedipus. Chore tonnen ftets nur auf fühle Unerfennung gablen, insbesondere, wenn ihre Autoren nicht Sophofles und Mendelsfohn heißen, fondern Allmers und Bernsheim. Das ichwierige Wert ift obenbrein eine Art Mannerchor=Turnleiftung, ermubend burch bie anhaltend ftart und hoch geführten Tenorstimmen. Reben ben jugend= lichen Tenoriften bes Bereins fingen aber boch auch manche ältere, die man nicht reigen barf. "Balfanbilber" betitelt fich eine umfangreiche Novität für Soli, Chor und Orchester. von E. Rremfer. Der Text Diefer verschämten Concert-Oper leibet an bem fehr untlaren Rusammenhang ber eingelnen breigehn Rummern. Dem geschätten Romponiften. welcher uns fo manchen lebendigen und beiteren Chor gefpenbet, fonnen wir biesmal nur bas eine Lob gollen, beffen er langft nicht mehr bedarf: bas Lob eines fangbaren, effektwollen Chorfates. Die Phantafie hat ihn bei biefem Dpus 144 unfreundlich im Stich gelaffen, mahrscheinlich verftimmt burch bie vielen langfamen, triften Befange. Auch in betreff ber einheitlichen Grundfarbe icheint Rremfer nicht racht ichlüllig gamanban Dan Gabanulat ben Malton rumanifch-ferbischer Bolfsweisen festgehalten. In Rremjers Lieberspiel icheiben fich aber orientalische und rein beutsche Bartien wie Del und Baffer. Um gludlichften getroffen ift ber orientalische Charafter in ber furgen charafteriftischen Ginleitung. Much ber erfte Rlagegefang ber Baffe und bie "Botschaft" (von berem wichtigen Inhalt fein Mensch eine 3bee befommt) tragen noch bistrete Lotalfarbe. Nun folgen aber recht charafterlose Rummern, wie bas fentimentale Bariton: Solo und bas Sopran: Solo "Sehnfucht". Die Chore "Rachebundnis", "Gebet jum Gieg", "Beimtehr" find gangbare Liebertafel-Mufit, und nicht von ber beften Sorte. Der Romponist icheint bei biefen Studen mehr an ben Stuttgarter Lieberfrang, bem bas Bert gewidmet ift, als an die Balfanvölfer gebacht zu haben. Die effettvollfte Rummer tommt gludlicherweise gulett: ein "Sochzeitereigen", volfstumlich : luftig und mit pitanten Schallmertzeugen, wie Tamtam, Glodden und Tamburin fo freigebig ausgestattet, baß jebe Möglichkeit bes Ginichlafens ausgeschloffen ift. Natürlich hielt bas Publitum fich nicht an die Aufforderung bes Schlufverfes: "Schleichet facte, facte fort!" fondern applaudierte ftandhaft und bebergt gu Ehren Rremfers und feiner erprobten Balfanfanger.

Ein ähnliches Resultat ergab das außerordentlich gut besuchte Concert des Schubertbundes: vortreffliche Ausstührung eines nur teilweise glücklichen Programms. Als strahlendes Juwel überglänzte Schuberts "Gesang der Geister" die übrigen Repertoirestücke. Unter den Rovitäten interessierte zumeist R. Heubergers Chor (mit Orchester-

wit, erichwert und gefährbet bie mufitalifche Behandlung nicht bloß burch manche gequalte, mubjam verftanbliche Benbung, fondern noch mehr burch feine auseinanderfallende Form. Eine Ballade vom fterbenden Ritter Balter wird ba fünftlich eingeklemmt zwischen zwei hochft verfonliche, Iprifche Erquife bes Dichters. Diefe brei Teile gehörig zu sondern, und fie boch zugleich als einheitliches Ganges wirten zu laffen, ift feine leichte Aufgabe. Beuberger hat fie geiftreich und effektvoll geloft, indem er die "Ballade" blog von Bafftimmen, ichlicht ergablend, unisono vortragen läßt, hingegen die beiden fie einschließenden Iprifchen Sage im lebenbigften Aufschwunge bes vollen Chors und Orchefters emporhebt. "Frau Minne" tlang vortrefflich und hat bem Romponiften, ber in feiner energi= ichen und umfichtigen Beife felbit birigierte, lebhaften Beifall eingetragen.

#### Sanger und Birtuofen.

Desicaert. Rontgen. Bufoni, Gabrilowitich, Rivarde. Abele aus ber Dhe. Gabriele Bietromet.

Wiens Verständnis für ernste Künstlerschaft hat der Erfolg von vier Concerten der Herren Mesichaert und Röntgen neuerdings bewiesen. Nicht überseinertes oder flügelndes, sondern startes, natürliches Gefühl ist es, was, gebändigt durch Schönheitssinn und sichere Technit, uns aus den Gefängen Messchaerts unmittelbar anspricht und

Distinged by Google

Dichterliebe "Ich grolle nicht." Die garten, mitunter raffiniert fentimentalen Lieber biefes Cyflus tommen feinem, in ber tieferen Lage etwas ftarren Bariton weniger gunftig entgegen. Der Ganger ichien mir manchmal zu viel Stimme ju geben. Seine Muffaffung hingegen ift burchans mahr und eindringend. Desichaert hat ben Beift eines Mannes, ber es nicht barauf anlegt, geiftreich zu fein. Befrembet hat mich nur die fast hervische Kraft, mit welcher er die echte Beinesche Bointe "und wem es juft paffieret, bem bricht bas Berg entzwei" hervorhob. Diefes Bathos ftimmt nicht wohl zu ber tanbelnben Ironie ber früheren Strophen; eber ein leichter Ton verbiffenen Sumors. Wie richtig hat Messchaert burch ftarte Accentuierung bes letten Wortes ein anderes Bedicht interpretiert: "Dein Befühl enthulle mir, bein mahres!" in Brahms' befanntem Liebe. In biefen und vier anderen Befangen von Brahms (worunter Die feelenvolle "Dainacht") hat Desschaert ben Ton bes Dichtere und Komponiften unvergleichlich getroffen. Den Begleiter Desichaerts, Berrn Julius Rontgen barf man einen ebenbürtigen großen Rünftler nennen. Dan braucht allerdings ein Beilchen, um fich an die Augerlichkeiten biejes Bianiften zu gewöhnen: er ift gang Singebung, gang Gefühl und begleitet jedes Motiv, ja die einzelne bedeutungs: volle Rote mit heftigen Bewegungen bes gangen Rorpers und wechselnbem Dienenspiel. Aber man fühlt fofort, bag an diefem teilnehmenden Beimert feine Spur von Affektion, Gewebes spielen gehört, dabei mit so inniger persönlicher Hingebung. Nach der titanischen Gewalt des ersten Sates dieses verklärte Adagio-Thema; die Bariationen in einem Strom sich ergießend dis zum Schlusse, der in Trillerketten (auch über und unter dem Thema) sich nicht ersättigen kann! Da verging einem das Lächeln über den nervös beweglichen kleinen Herrn mit dem glattrasierten, brillenbewehrten Schulmeistergesicht. Attemlos lauschte alles dis zur letzen Note; dann brach sturmesgleich der Beisall sos, nicht enden wollend.

Berrn Feruccio Bufoni haben wir nicht zum erften Mal gehört, und bennoch erschien er uns im Philharmoniichen Concert als eine gang neue Befanntichaft. Es mar por amangia Jahren, bag ber fleine Bufoni bier gulett als Bunderfind gespielt hat. Die Berfprechungen ber Bunderfinder find befanntlich trugerifch, und fo faben wir benn mit einem Gemifch von Erwartung und Beforgnis bem Auftreten bes jest 29 jahrigen Runftlers entgegen. Er bat vollauf die großen Soffnungen von damals erfüllt. 218 Birtuofe nämlich, benn von feinen Rompositionen ift uns nichts befannt worden. Unter ben Rlavierspielern ift beute Bufoni einer ber allererften. 3ch fenne feinen, ber mich fo frappant an Rubinftein erinnert hatte. Derfelbe flang: volle, faftige Unichlag, Diefelbe Riefenfraft, Ausbauer und Sicherheit, Diejelbe gefunde Blaftit bes Bortrages. In bem unerhört ichwierigen und anftrengenden Es-dur-Concert (Rr. 5) von Rubinftein tonnte Bufoni feine Technit trium= phieren laffen. Uls auter Musiter hat er bieje Romposition wohl nicht um ihrer Schönheit willen, fondern trot ihrer Bablichfeit gemählt Omischen bam an im Gat und bem zwei Kannibalen. Busoni erntete stürmischen Beifall; seine Erfolge dursten noch höher und schöner wachsen auf einer tünftlerisch gediegeneren Unterlage, als dieses Concert sie bietet. Fügen wir unserem Concertbericht noch die angenehme Bemerkung bei, daß zum Schluß Beethovens fürzeste und einsachste Symphonie, die erste in C, wunderwoll gespielt und enthusiastisch aufgenommen worden ist.

Im ersten Philharmonischen Concert trat ein junger Italiener jum erften Dal vor bas Wiener Bublitum. Berr Achille Rivarde. Er fpielte bas Mendelsfohniche Biolin: Concert mit fleinem, fußem Ton und hochausgebilbeter eleganter Technit. Um beften gelang ihm ber erfte Sat; bas Unbante hatte mehr Rachbrud und Bertiefung vertragen; bas Finale mar glangend ausgeführt, aber überhett im Beitmaß. Berr Rivarde murbe lebhaft applaudiert und gerufen. Im zweiten Philharmonischen Concert mar es eine Birtuofin, ber noch größere Ehren zu teil murben: Fraulein Abele aus ber Dhe. Gie hat Liszts Es-dur-Congert mit eminenter Bravour und Ausbauer bewältigt, auch gefang- und geschmactvoll vorgetragen. Sogar als Lisgt-Spielerinnen werben bie jungen Damen ben Mannern bereits gefährlich: Kräulein aus ber Dhe tampft fiegreich an ber Seite ber Carreno für bas Borrecht ber Amagonen im Concertfaal.

Einen ebenso beneidenswerten Erfolg fand die Biolin-Birtuosin Fräulein Gabriele Bietrowet, die, bereits wiederholt in Wien erwartet, jest zum ersten Male hier dry Google aufaetreten ist. Sie erwies sich als würdige Schülerin lande aufrechthalten. Ursprünglich hatte sie das Brahmssche Concert zum Vortrage gewählt; nachdem es ihr jedoch von Heerman und sogar zweimal von dem jungen Hubermann vorweg genommen war, mußte sie sich zu Mendelsschn entschließen. Wer hätte es dem Brahmsschen Violinconcert nach seiner ersten Aufführung prophezeit, daß es über das Beethovensche und Mendelsschnsche hinweg diese Höhe der Popularität ersteigen würde? Ich nicht. Zur Stunde das allerschwierigste Violinconcert, würde es dem Fräulein Wietrowet eine virtuosere Aufgabe gestellt haben, als das Mendelsschnsche. Trothom konnte sie in letzteren doch ihren süßen, reinen Ton, ihre sein ausgemeißelte Technit und eble Vortragsweise in helles Licht rücken. Ernst und tiese Empfindung charakterisieren, zu ihrer ganzen Erscheinung stimmend, das Spiel dieser Künstlerin.

Das vierte Philharmonische Concert hat uns zwischen der Melusinen-Duvertüre und Beethovens A-dur Symphonie einen neuen Klavier-Birtuosen beschert: ein junger Russe Abmens Ossip Gabrisowitsch, entwicklte in Tschaitowsths B-moll-Concert eine staunenswerte Technik. Seine Finger arbeiteten mit der Krast und Akkuratesse einer volltommenen, unsehlbaren, unseimlich menschenähnlichen Maschine. Andere musikalische Dualitäten höherer Ordnung, wie unser Ansse einzigen Produktion höchstens ahnen, denn die technische Bewältigung des Tschaikowskhschen, denn die technische Bewältigung des Tschaikowskhschen Concertes ist eine so surchtsbare Arbeit, daß sie alle Kräste des Spielers, geistige und physische, guadenlos konsumiert und höchzens stellenzussis ihr ein Waterlausstau von beschatzt und böchzens stellenzussis ihre ein Waterlausstau von beschaften Guite gestattet

muften Durcheinander biefes Concertes fich offenbart und in franthafter Benialitätsfucht aufreibt. Berr Gabrilowitich hatte einen außerorbentlichen Erfola. Wer in ben letten Tagen hintereinander Bufoni und Gabrilowitich gehört, ber ftaunt wohl, zu welcher Sobe ber Technit unfere jungen Birtuofen es gebracht haben.

### 1897.

# Chor- und Ordiefterconcerte.

"Frobfinn und Comermut" bon Sandel.

Ru Sanbel muffen wir immer wieber gurudtehren. Rach allen mehr ober weniger geglückten Rovitaten begegnen fich bie großen Chorvereine von neuem in ber Er= tenntnis: Sandel bleibt boch ber feite Buntt, um ben bie wechselnden Ericheinungen moberner Dratorienmusit treifen. Die Armut ber letteren murbe Sandel ben Borrang erzwingen, wenn feine eigene Große es nicht thate. Mus ber langen Beriode amifchen Sandel und Menbels: fohn haben nur die beiben Dratorien Sandne fich lebendig erhalten, und nach biefen in ben letten fechzig Jahren "Baulus" und "Glias". Feft halten wir an bem Grund: fat, baß bie Bietat fur bas Alte und Rlaffifche uns bie Renntnis bes Reuen nicht verrammeln barf; aber ebenfo

großen beutichen Chorvereinen auf feche Concerte beichrantt, also auf eine außerft beicheibene Pflege bes Dratoriums; trotbem fommt fie mit bem Bechiel von Schöpfung und Jahreszeiten, Baulus und Glias gar bald in Berlegenheit. Daraus fann nur Sanbel fie nachhaltig erretten, ber im Dratorium nicht nur ben ftartften Gehalt, fonbern auch bie reichfte Answahl bietet. Manche feiner Oratorien find in Wien noch gar nicht gegeben ober langft vergeffen: Deborah, Salomo, Jephta, Judas, Samfon, Josef! Zwei von Sanbels Oratorien (fie führen nur uneigentlich biefen Namen) fonnen wir jenen großen biblifchen nicht gleich= ftellen: ben "Sieg ber Bahrheit" und "Frohfinn und Schwermut". Schon bie unferem Beschmad völlig ent= frembete Dichtung, auch manches veraltete Dufitftud binbert ihre einheitliche fiegreiche Birtung. Berr Direftor R. v. Berger Scheint Die Borliebe gerade fur Diefe beiben Tonwerte aus Solland mitgebracht ju haben. Aus bem "Sieg ber Bahrheit" gab er im vorigen Jahre weißlich nur zwei Chore, Brachtftude von großer Birfung, mahrend ein Erfolg bes gangen Bertes nicht zu hoffen Da treten als fingende Berfonen nur allegoriiche Riguren auf: Die Beit, Die Beisheit, Die Schonheit, bas Bergnugen, ber Betrug. Bas fie einander fagen, gleicht einem formlichen Progeg mit Rlage und Ginrebe, Replif und Duplit. Den Richter macht ftets "bie Beisheit". Allegorische Dichtungen von folchem Umfang gehören einer gang übermundenen Geichmacksrichtung an: fie laffen uns pollia falt. Nicht gang fo unergiebig für bie musikalische

ben Berr v. Berger (abgesehen von einigen Rurgungen) vollftandig im britten Gefellichafts-Concerte gur Aufführung brachte. Befanntlich führt Miltons berühmtes, von Sanbel fomponiertes Gebicht einen Fröhlichen (l'Allegro) von fontraftierenden Stimmungebilbern und Betrachtungen und einen Schwermütigen (Il Pensieroso) in einer Reihe vor. Diefes Thema von ben Temperamenten war bei ben Dichtern und Malern bes achtzehnten Jahrhunderts fehr beliebt. Der Fröhliche lobt ben erfrischenden Morgen, ben Befang ber Lerche; er schilbert bie Frenben ber Jagb, bie Luftbarkeit auf einer Kirmeß; er vergnügt fich an bem "Gewühl volfreicher Stäbte", wo er auch bas Theater befucht und Chatefveare bewundert. Der Schwermutige hingegen laufcht nur bem ichmelzenben Gefang ber Rachtigall. fucht einsame Spaziergange und schwelgt abends bei ber Studierlampe in ben Boefien ber alten Briechen. In bem Gebicht von Milton find die Freuden bes "Allegro" und bes "Pensieroso" in zwei besonderen Abteilungen geschildert; eine Unordnung, welcher Sandel, um der Gefahr der Donotonie zu entgehen, nicht folgte. Er laft bie beiben Berfonen ober Berfonififationen abmechseln und fest je einem Ausbruch ber Luft einen Monolog ber Schwermut entgegen. So wird burch ben Reig ber Untithefe bie Aufmertfamteit bes Sorers ftets rege erhalten. Ru biefen beiben Abteilungen hat Sandels Freund, der Butsbefiger Charles Jennens, einen vermittelnben britten Teil: "Il Moderato" (Der Gemäßigte) für Sandel hinzugedichtet. Die golbene Google als bloge Dagigung reiglos ericheinen. In Bahrheit hat Sanbel mit feinem "Moderato" weber ben "Allegro" noch ben "Pensieroso" gefteigert, fonbern beiben nur faltes Baffer über ben Ropf gegoffen. Dieje Berklarung ber beiben Gegenfate in einem vermeintlich höheren Dritten fann musikalisch nur zur traurigen Regation jeber ftarten lebenbigen Empfindung werben, ber ichwermutigen fowohl wie ber frohlichen. Un Sandel und an Glud tonnen wir überbies beobachten, wie verschiebene Reitalter verschieben auf biefelben Reize reagieren. Für unfer an viel heftigere Erregungen gewöhntes Befühl flingen fowohl ber Frobfinn wie bie Schwermut Banbels ichon an fich fo magvoll, bag es einer herabstimmenden Korreftur ber beiden burch einen eigens angestellten "Moderato" gar nicht bebarf. In wie viel ftartere und icharfere Rontrafte hat fich unfere Dufit in ben anberthalb Jahrhunderten feit ber Romposition von "Allegro und Pensieroso" gespalten!

Es charafterifirt ben "Allegro", bag er nicht wie bie eigentlichen (biblifchen) Dratorien Banbels als ein geschloffenes Banges wirft, fonbern in eine Reihe von Gingelheiten gerfällt, von benen man ohne Gefahr für ben Rufammenhang nicht wenige überfpringen tann. Dazu entichließt man fich auch um fo leichter, als hier ber Chor feine felbständige, bramatifch eingreifende Rolle fpielt, fonbern hinter ben Arien fo im Sintergrunde fteht, wie im "Ifrael" ber Ginzelgesang hinter ben Choren. Die erfte Abteilung (welcher feine Duverture vorangeht) eröffnet ber Frohfinnige, indem er ben "Trübsinn, ben Freudenstörer" weit weg Daniel Google von fich icheucht Wer biefes Recitatio bart, ohne bie

Fröhliche, fondern ber Melancholifer es fingt, ber, weit entfernt, ben Trubfinn zu verbannen, fich barin überaus wohl fühlt. Gine ber berühmteften Rummern ift bie Lach= Arie mit Chor; in ihr ftedt ber größte, originellfte Befangseffett. Daß biefer Effett - "bas Lachen, bas vor Bonne ftohnt" (wie es in Gervinus' Übersetung lautet) gang und gar nicht heraustam in unferem Sonntags: Concert, lag an bem Sanger. Die charafteriftifchen Staccato: figuren burfen nicht mit trodenem Ernft, fonbern ausgelaffen und luftig vorgebracht, fie muffen mit einem Borte gelacht und nicht gefungen werben. Der berühmte Tenorift Michael Relly, ber 1789 für die Ancient concerts in London engagiert mar, ergahlt in feinen Memoiren febr hübsch, wie er zum ersten Mal die Lach-Arie öffentlich gefungen. Sein Borganger in biefen Concerten, Barrifon, war ein vorzüglicher Sanger, in feinem teufchen Bortrag matellos. "Aber in ben lebhaften Gefängen Sänbels war er ungenügend. Ich hörte ihn die Lach-Arie fingen, ohne einen Dustel zu bewegen, und entschloß mich, obwohl bies ein großes Bagnis war, bas Stud gang nach meiner eigenen Beife vorzutragen. Unftatt es mit ber ernften Rahmheit Sarrifons zu geben, lachte ich bas Stud binburch, wie ich glaubte, baß es gefungen werden muffe und bes Romponiften Abficht gewesen fei. Das ftedte an: bie Majeftaten wie bie ganze Versammlung und bas Orchefter gerieten in ichallendes Belächter, und aus ber foniglichen Loge wurde bas Beichen gur Wiederholung gegeben und Google ich fang at abarmale mit unch gesteigerter Mirtung " Der

ichamt. Gine befannte Berle bes Berfes ift Die Rachti= gallen: Urie "Sweet bird", einft ein glangenbes Concertftud ber Jenny Lind. Unwillfürlich bentt man bei biefem fentimental-fofetten Betttrillern und Bettichluchgen zwischen einer Flote und einer Singftimme an die geputten und gestelsten Rototo: Schäferinnen bes achtzehnten Jahrhunberts. Chryfander preift diefe Arie als die "Rrone aller Rachtigallenlieder", als "ein Bunderbild von Idealität und Raturtreue" und voll "Erguffen ber Gemutstiefe!" Für meinen Geschmad muß fie ber Nachtigallen-Arie in Sandus "Schöpfung" weichen, wie überhaupt die gahlreichen Tonmalereien im "Allegro" unbedingt jenen in ber Schöpfung und ben Sahreszeiten. Man fennt bie maflofe, einseitige Berherrlichung jeder Sandelichen Arie bei Chryfander und bei Bervinus, und bie Reigung biefer beiben Belehrten, neben Sandel jeden fpateren Tonbichter gering zu achten. Sie haben mit biefen herausforbernben übertreibungen ihrem Abgott mehr Rritifer und Steptifer als Unhänger jugeführt. Gin Seitenftud ju bem Rachtigallengefang ift Die mit halsbrecherischen Roloraturen noch fcmerer überlabene E-dur-Arie "von Orpheus Sang, ber gur Laute wirbelnd flang, bag Blutos eifern Auge thrant!" Sie blieb bei ber Aufführung weg; fehlt es boch heute für bergleichen an virtuofen Gangern wie an bantbaren Buhörern. Wir hören in der erften Abteilung noch ein frisches Jagblied; bann folgt bie luftige Rirmen mit Gejang und Tang. Gehr icon mirft ber Schlufichor, wie ber Schlummer fich affmählich auf bie Oferen ben annäheten wener fontt welchen ungeheuren Fortichritt Sanbn 60 Jahre fpater auf gleichem Felbe mit jeinem "Bingerfest" gethan und 60 Jahre icheinen bafur eine furge Reit. Wie bas ländliche Fest in ber erften Abteilung, fo ift in ber zweiten bie "Stadtscene" berühmt mit ihrem rührigen Treiben und beiteren Glang. Gin ftattliches fraftiges Dufitftud, bem nur für unfere bentige Empfindung ber Buls nicht raich genug ichlägt. Befonbers ber langfame D-moll-Gat von den "holden frangspendenden Frauen" scheint sich aus bem Repertoire bes Schwermutigen in bas bes Fröhlichen verirrt zu haben. Gine Bravour-Arie für Tenor ("Deine Sand tann Luft verleih'n"), von einer Trompeten-Fanfare eingeleitet, erinnert mit ihrem aus ben Intervallen bes D-dur-Dreiklanges gebildeten ftolgen Thema an gablreiche Seitenstücke in Sanbels Berten. Mit folden Studen geht Sandel immer ficher: biefe Wirfung allgeit und überall mit gang neuen 3been zu erreichen, lag gar nicht in feiner Abficht. Er hielt fich feinen gangen großen Reichtum für alle Bortommniffe bisponibel und fonnte auch bei ber außerorbentlichen Schnelligfeit feines Arbeitens (ber gange "Allegro" ift in 17 Tagen tomponiert!) auf gelegentliche Bieberholungen nicht verzichten.

Je mehr wir uns der dritten Abteilung nähern, desto häusiger und einschneidender sehen wir in der Partitur den Rotstift walten. Wir verklagen ihn nicht, denn er war nicht zu entbehren. Rach dem schlußchor der zweiten war be Google Mittagsconcert in Anspruch nimmt. Die stärtste Amputation mußte natürlich ber dritte Sat "Der Gemäßigte" (Il Moderato) sich gefallen lassen; es blieb davon in unserer Aufsührung nur die Baße:Arie und der Schlußchor. Händel selbst hat in späteren Concerten den ganzen "Moderato" als ein überscussischer vielleicht gar schäldiges Anhängsel weggelassen. Man darf wohl ohne Gewissenskrupel seinem Beispiele solgen. Rein musikalisch betrachtet, dietet uns der dritte Teil die auffallende Wahrnehmung, daß er, der "die goldene Mittelstraße" verherrlicht, noch viel schwermütiger klingt, als alles, was zuvor der "Schwermütige" gesungen hat.

### "Die heilige Ludmilla."

Oratorium von Anton Oporat.

(1897.)

Die Engländer, in Bezug auf musikalisches Talent nicht übermäßig gut angeschrieben, verdienen gleichwohl den Ruhm eifriger Schützer und Förderer der Tonkunst. Durch enthusiastische Ausmunterung und direkten Auftrag haben sie zahlreiche große Tondichtungen, insbesondere geistlichen Inhalts, hervorgerusen und die Komponisten zur Leitung derselben eingeladen. Bon Hahd nangesangen dis zu Spohr und Mendelssohn, Raff, Gounod und Dvozrak. Das Bedürfnis nach neuen Oratorien bat sich beis

Digitized by Google

fohnichen unverfummert fort, mabrend die von Loeme, Siller, Reinthaler, Meinardus, Rubinftein 2c. rafch verschwunden find. Bas ausländische Tonfeter in biejem Sache geschaffen, Bounob, Maffenet, Tinel und bie Englander, fonnte bei uns noch weniger Burgel faffen. Begenwärtig herricht eine völlige Stagnation auf biefem Gebiete. Das Bedürfnis nach mufitalifder Berberrlichung ber Bibel und Beiligen-Legende hat auffallend nachgelaffen; nur bas jogenannte weltliche ober Salb-Dratorium, bas, wie Schumanns "Baradies und Beri", blok die Form auf einen profanen Stoff überträgt, erhalt fich ausnahmsweise in wenigen glücklichen Eremplaren. Der in der öffentlichen Bunft bedenklich fintenden Runftgattung versucht man jest auf zwei Wegen zu Silfe zu tommen. Ginmal, indem man die musikalisch wertvolle Form bes Oratoriums weltlicheren Stoffen eröffnet, fobann indem man die biblifchen Sandlungen durch opernmäßige Gintleibung neu belebt. Letteren Beg bat Rubinftein mit feinem "Mofes" und "Chriftus" eingeschlagen, Oratorien, die im Roftum buhnenmäßig aufgeführt werben als "geiftliche Opern". Damit fehrt bas Dratorium wieber ju feinen erften Unfangen, ju ber theatralifchen Borftellung bes 17. Jahrhunderts gurud. Db Rubinfteins Berfuch fich erhalten ober wenigftens bie Gattung erhalten werbe, muß die Reit lehren. Unbeirrt von ber Beitftrömung, erhalt fich bie Bopularitat bes Dratoriums noch bei ben Englandern. Ihnen ift offenbar die Vermischung afthetischer mit firchlicher Andacht, die Vercine .... m. ere ... e mice ... e ... e ... m. en e la la la Google

nachdem ihre einheimische Broduktion, qualitativ wenigstens. boch nicht genügen mag. An Quantitat lagt biefe Ernte allerdings nichts zu munichen übrig, ja fie erregt gerabezu unfer Erstaunen. Belche Menge neuer Oratorien und Cantaten von Madengie, Stuart, Macfarren, Gullivan, Billers: Stanfort, Cowen haben in ben letten 20 Jahren Die regelmäßig wiedertehrenden Reftivals in Leeds, Birmingham, Liverpool verbraucht! Mit biefen patriotischen Triumphen mußten bie englischen Erzeugnisse fich bis jest begnügen; über ben Ranal will nichts bavon bringen. Go bezieht benn England, trot ber eigenen Frucht= barteit an Oratorien, nicht bas Meifte, aber boch bas Befte von auswärts. Dazu gehört auch Dvorats "Beilige Lubmilla", Die im Oftober 1886 auf bem Dufitfeft gu Leeds unter perfonlicher Leitung bes Romponiften ihre erfte Aufführung erlebt hat. "The specter's bride" von Dvorat war ihr 1885 in Birmingham vorangegangen. Auch fein "Stabat Mater" hat Dvorat zuerft in England aufgeführt.

Die specielle Bestimmung für England ist nicht ohne Einfluß auf die Physsognomie der "Heiligen Ludmilla" geblieben. Mir scheint, es spreche aus dieser Musik stärker die Passion der Engländer, als die unseres Dvorak für das geistliche Oratorium. Unstreitig ist "Ludmilla" ein hervorragendes, ernstes Werk. Kunstvoll und reich an seiselnden Schönheiten. Aber durch alle diese Schönheiten hindurch beschleicht uns doch die Empfindung, daß Ovorak hier nicht seine volle Judvivdlutät, sein eigenstes Selbst ausgeströmt, sondern halbenglisch zu komponieren getrachtet

mahnenbe Beife an, Die uns an feiner ftarten Begeifterung für biefen Stoff, für biefe Runftform ein wenig zweifeln lagt. Die mufitalische Gigenart, Die uns an Dvorat entgudt, lebt überzeugend in feinen Inftrumental=Rom= positionen, insbesondere in feiner Rammermufit. Dit Dvorats Quartetten, Quintetten, Trios, auch mit feinem Sertett, feinen Symphonien und Duverturen ift an Driginalität und Frifche ber Erfindung weber "Ludmilla" noch "Die Geifterbraut" ju vergleichen, fo viel mehr an Arbeit und Unftrengung an biejen größeren Berten auch hafte. Bon einem Riebergang ber Schaffenstraft tann bei Dvoraf feine Rebe fein, angefichts ber vielen nach ber "Ludmilla" tomponierten reizenden Inftrumentalwerte. 3ch glaube, bag fowohl geiftliche wie bramatifche Dufit feiner fpeciellen Reigung und Begabung etwas abfeits liegen. Wie viel leichter und gludlicher vertehrt Dvorat mit ben Inftrumenten, als mit ben Singftimmen. Und wie viel mehr Iprifche als bramatifche Seele haben biefe bei Dvoraf! Borgeschriebene Textworte, für die Mehrzahl ber Romponiften eine Stute und Rraftquelle, werben für Dvorats Phantafie leicht gur Feffel. Ich mochte nur einige reigenbe Lieber ausnehmen, auf benen ber Tau flavifcher Bolfsweisen glangt. Bei bem mobibegrundeten großen Ruf Diefes Tonbichters hatte es fonft auch ichwerlich gehn volle Sahre gebraucht, bis feine "Ludmilla" auf beutschem Boben landete. Much feiner zwei großen Opern "Dimitri" und On Oraclinan marin 12 of the marin Onthern have by Google Bolkstümliche flavische Anklänge durchziehen erfrischend die meisten, die besten seiner Werke. In dem Oratorium "Ludmilla" sah er sich von diesem Jungbrunnen so gut wie ausgeschlossen. Allerdings spielt Dvorats Oratorium in Böhmen, aber in dem heidnischen Böhmen des zehnten Jahrhunderts; der Sieg des Christentums über die heidenische Bevölkerung ist in anderen Ländern ganz ähnlich vor sich gegangen. An national czechische Welodien und Rhythmen konnte hier Dvorat höchstens gauz leise anspielend erinnern, wollte er nicht durch einen anachronistischen nationalen Realismus dem Stoffe Gewalt anthun und den Stil des Oratoriums verletzen. So sehen wir ihn denn in der "Ludmilla" ein wenig gehemmt, eingezwängt zwischen seinnersten Reigung und den äußeren Bedingungen: zwischen böhmisch und englisch, zwischen weltlich und gestlisch.

Die ziemlich dürftige Handlung ist bald erzählt. Lubmilla, die schöne Tochter bes Fürsten der Psichower, ist,
wie das ganze böhmische Volt, dem Heidentum ergeben.
Wir sehen sie zu Ansang der Nationalgöttin Baba opfern.
Ivan, ein christlicher Einsiedler, durchschreitet furchtlos die
versammelte Menge und stürzt mit seiner Art das Gößenbild. Das erschreckte Bolt läßt ohne den geringsten Widerstand den Gottesmann rusig abziehen. Von der Hoheit
seiner Erscheinung und seiner Lehre tief bewegt, solgt ihm
Ludmilla nach seiner im Waldesdickicht versteckten Hitte.
Ihre Begleiterin Svatava hat nur die Mission, als Altistin
das Bokalquartett zu vervollständigen; in die Handlung
greift sie nirgends ein. Da erscheint plöstich, auf einer

Aufangs gogernd, verspricht ihm diese ihre Sand unter ber Bedingung, Spantovit, Radgoft, Baba und wie Die übrigen Götter alle heißen, abguschwören und die Taufe ju empfangen. Borivoj gogert feine Minute. Es ift, wie man fieht, mehr ein Triumph ber Liebe als bes Glaubens. Dem ernften Tondichter erwächft aus diefen halbichurigen, zwischen irdischer und himmlischer Liebe zappelnden Scenen ber beiben Berlobten eine eigentümliche Schwierigfeit. Soll er aufrichtig reben nach ihrem Bergen ober frommeln nach ihrem Munde? Roch in der britten Abteilung ichwarmen bie Reuvermählten von der Taufe, dem "über ihre Stirne träufelnden beiligen Rag", mahrend fie in Diefem Moment offenbar nur an ihre gludliche Bereinigung benten. Der Romponist muß fich ba berghaft entscheiben: entweder Rosen ober Beihrauch. Ivan fegnet und vermählt Ludmilla mit Borivoi, dem erften driftlichen Bergog von Bohmen, inmitten des jubelnden Bolfes, bas auch fofort fummarifch die Religion des Fürsten annimmt. Go fchließt das Dratorium in vollem Blud und Sonnenglang. In Wirklichkeit hat die fromme Ludmilla nicht fo froblich geendet. Sie war eine eifrige Chriftin geworben und erzog auch ihren Entel, ben heiligen Bengel, in Diefem Glauben. 218 nach bem Tobe von Bengels Bater, Bratislav, beffen heibnische Bitme Drahomira fich ber Regierung bemächtigte, fiegte wieder die heidnischenationale Bartei über die driftliche. Ludmilla, Die Geele Diefer Bartei, murbe am 15. Geptomber 921 auf ihrem Mitmenfit her Rura Tetin

sie selbst wird bekanntlich als eine der vornehmsten Heiligen des Landes verehrt.

Der Dichter und noch mehr ber Romponift maren bemuht, biefe burftige Sandlung nach allen Seiten zu ftreden und zu behnen, um bem Oratorium die fur England erforberliche Lange zu geben. Die Englander erfreuen fich einer mufitalifchen Berbauungefraft, zu welcher ber Deutsche nur ftaunend aufblickt. Die vollständige "Ludmilla" bauert 31/2 bis 4 Stunden. Bu viel für Wien! Reben ber Gin= ficht Direttor v. Bergere, welcher fehr ausgiebige Rurgungen vorgenommen, ruhmen wir die liebenswürdige Beicheibenheit Dvorats, ber fie ohne Umftanbe genehmigt hat. Es ift freilich nicht fo fehr bie absolute Reitbauer eines Tonwertes, als ber gleichförmige Charafter feiner Beftandteile, was uns ungebulbig macht. Die "beilige Lubmilla" ermubet burch ben Mangel an fontraftierenben Stimmungen, an wechselnben Ereigniffen. Die ftarten Rontrafte in Den: belsjohns "Baulus" und "Elias", wo die Chore von Juden, Beiben und Chriften einander befehben, fie ftanben bem Romponiften ber "Lubmilla" nicht zu Gebote. Er hat nur ein Bolt, feine bohmifchen Sandsleute, ju tomponieren, und biefe betragen fich als Beiben ebenjo liebensmurbig und gemutlich, wie fpater als Chriften. Gine feindliche Menge stellt fich ihnen weber bier noch bort entgegen. Den einzig Unbersgläubigen, ben frommen Ginfiebler 3van, laffen fie ruhig abgieben, nachbem er ihre Bogenbilber gerschlagen. Sie rühmen noch an ihm, bag er "nur mit einer Art" bewaffnet sei. Was soll er benn sonst noch haben, Lubmilla, Svatava, Ivan und Borivoj; sie überfließen von Milbe und Gottesfurcht. Vortrefflich für ihre ewige Seligfeit, aber nicht für ben Erfolg Dvorats. Dieser hat benn auch sein Bestes in ben Chören geleistet, welche ja von vornsherein schon burch die Kraft imposanten Ausammenklangs im Borteil stehen. Und im plastischen Aufbau dieser Chöre, in ihrer klaren und wirksamen Kontrapunktit zeigt sich Dvoraf bier als Meister seiner Kunft.

In ber erften Abteilung berrichen bie Chore vor, gum entichiebenen Bewinn bes Gangen. Dvorats Phantafie icheint hier burch bas Studium Sandels genahrt und er-Bleich ber Gingangschor, beffen buftere Karbung fich gegen bas Enbe erhellt, ift von großer Wirfung. Desaleichen ber folgende frohliche Chor in rafchem Seche-Achtel= Tatt, "Blüte, die ber Leng geboren". Dramatifche Bewegung regt fich mit bem Berannahen Ivans ("Borch, was foll dies Geräufch?") und wachft bis zu bem ichon verhallenden Bianiffimoichluß. Dit überwältigender Rraft fest ber Schlufchor ein ("Run bricht alles zusammen!"), querft unifono, bann fugiert, fpater in bem Unrufen bes "ewigen Lichtes" fich an mäßigerem Tempo befanftigenb. Die Soprane ichweben mit bem hohen A und G majestätisch über ben Chormaffen, mahrend im Orchefter furge Triller wie Leuchtfafer bin und wieder fliegen. Die Inftrumentierung bleibt bas gange Bert hindurch glangend, ohne bigarr zu werben. Un ihren Reigen erfreut fich bas feine Dhr auch in ienen Rummern bei beren melnhinfer Era be Cooole Ausnahme von Jvans erftem Auftreten, zeigen alle Gologefange nur geringe Rraft und Driginglitat. Lubmillas B-dur-Arie, die fich aus bem gleichmäßigen Ronthmus bes Reun-Achtel-Tattes gar nicht berauswinden tann, flingt, so wie ihre barauffolgende ("Bergonne mir") farblos und weichlich, ungefähr an Lobengrins Elfa erinnernd. In biefen und anderen Gefangen bes Oratoriums gerat Dvorat. beffen Rhythmit fonft obenan fteht in feiner Runft, in rhythmischen Bankerott. Fast alles, was Ludmilla fingt, bewegt fich in einer gleichmäßig empfindfamen Monotonie, wohlflingend, aber farblos. Die zweite Abteilung leidet im Begenfate gur erften unter bem Borberrichen ber Golo: gefänge. Beber bie falbungevolle Unfprache Jvans, noch Borivojs Arie vom "Bunderlieblichen Madchen", noch feine zweite in "D, zeige mir ben Beg" tragen ein rhythmisch ober melobifch originelles Beprage. Sehr tugenbhafte Mufitftude, aber fein Dvorat. Mus biefem fentimentalen Salbichlummer erwedt uns ber ftolge Rlugelichlag bes Finales: ein Quartett mit Chor, ber in einen von tremolierenden Beigen getragenen Engelchor austlingt. Daß ber Effett etwas opernmäßig auftritt - Ludmilla hat mit ganger Kraft das hohe b und ces zu halten, mahrend alle Elemente bes Orchefters aufgewühlt find - wollen wir hier nicht allgu fehr betonen. Wenigftens ift wieber eine ftarte Wirkung ba. Die britte Abteilung macht (ba bie Solonummern bier megbleiben) ben Ginbrud eines gufammenbangenben Kingles. Das Borfviel alla marcia mit bem anichliefenden Chor ift hormonisch wohl bas originellfte mit der Sext h anstatt b und dem Leitton c anstatt eis). Dieses prächtige Musikstude wirkt ansangs durch seine von Svatava intonierte einschmeichelnde Cantilene ("Du, der Welten Albeherrscher"), interessiert dann lebhaft durch geistreiche Kontrapunktik und Harmonie und erreicht schließelich mit Aufgebot aller Chorz und Orchesterkräfte einen überzwältigenden Effekt.

Dvoraks "Heilige Ludmilla" hat unfer Publikum zu lebhaftem Beifall hingerissen. Nach den meisten Nummern und am Schluß jeder Abteilung erscholl anhaltender Applaus, für den der Komponist aus der Direktionsloge wiederholt dankte.

Onvertüren von Schumann "Inlius Cäsar" und Robert Juds "Bes Meeres und der Liebe Wellen". Gesänge von Händel und Paladhile. Rubinsteins "Gedankenkorb".

Das Programm bes Philharmonischen Concerts bezgann mit zwei römischen Stücken, beinahe wie ein Festzbeitrag zu Mommsens achtzigstem Geburtstage. "Julius Cäsar" bie erste Concertnummer, "Julius Cäsar" bie zweite. Zum Ansang die Schumannsche Ouvertüre, gleich darauf eine Arie aus Händels Oper "Giulio Cesare". Drängte wirklich ein Bedürfnis nach Schumanns wohlbekannter Cäsarz Duvertüre? Sie stammt aus den lesten Jahren seiner Schumanscher Schumanscher Gesten Fahren seiner

Unflug weisen auf die große romische Tragodie bin. Amar hat ein Ausleger in ben 13 fcharf funtopierten Schlagen, bie am Schlug raich ju bem breit verhallenden Baufenwirbel auf C hinabsteigen, Die 13 Dolchstiche in Cafars Bruft ertennen wollen; Die Duverture felbit forbert gu einer icharffinnigen Deutung nicht beraus. Mufitalisch flar und einheitlich, fteht fie boch in Bezug auf Reich: tum und Driginglität nicht in ber erften, faum in ber zweiten Reihe Schumannicher Tonbichtungen. Die Rraft, mit welcher bie Cafar-Duverture einherschreitet, ift mehr Die reflektierte, angestrengte ber bramatischen Charafteriftit als die ursprüngliche bes mufitalischen Gebantens. Gigentümlich weich fliegen aus ben fanften Rebenmotiven Unflange aus "Manfred" und "Genovefa" herüber. Muf bie mertwürdige Schlugwendung und ihr Berhaltnis gur Coriolan=Duverture von Beethoven habe ich vor Jahren einmal hingewiesen. Schumann flagt nicht über Cafars Untergang, feine Dufit ftirbt nicht mit ihrem Belben babin, wie die schmerzlich veratmende Coriolan-Onverture; fie erhebt fich im Gegenteil aus bem bufteren F-moll in helles F-dur und ichlieft voll mutiger Siegesfreube. Alfo gang eigentlich eine republikanische Duverture, welche ben Sturg bes gewaltigen Unterbruders als gludlich errungenen Sieg ber Bolfsfreiheit feiert. Bortrefflich ausgeführt unter Sans Richters Leitung, wurde bas Stud mit Intereffe und Pietat gehört, ohne einen lebhaften Einbruck gu machen.

Die zweite Rerherrlichung bes romifchen Imperators

Digitized by Google

einer Schule, die alle erbentlichen flaffifchen Belben und Ronige auf die Buhne jog, nicht fowohl um fie bramatifch au charafterifieren, als um fie bie brillanteften Roloraturen fingen zu laffen. Das von Sandel tomponierte Libretto läßt die Bolitit Cafare beifeite und behandelt um fo breiter fein Liebesverhaltnis ju Rleopatra. Schmergliche Rlage ber verlaffenen Ronigin über ben Berluft von Glang und Broge bilbet ben Inhalt ber von Fraulein Marcella Bregi gefungenen Arie. Richt blog in ihrer ftercotypen Form, auch in ihrer melobischen und harmonischen Gubitang fieht fie anderen Sandelichen Arien zum Berwechseln abnlich: als besonderer Borgug eignet ihr nur, daß fie nicht von Roloraturen überfließt. Uns für Sandeliche Opern-Arien ju erwarmen, wird uns von Jahr ju Jahr fchwerer; ber ihr nachgerühmten außerorbentlichen Charafteriftit nachaufpuren, haben wir langft aufgegeben. Wenn Gervinus Sanbels Berfonen ben Shatefpearefchen gleichftellt in Bezug auf geniale Individualifierung, fo flingt uns bas wie eine Majestätsbeleidigung. Fraulein Bregi hat fich in bem Bortrag biefer Urie als Gefangsfünftlerin von mufterhafter Technit, großer Intelligens und feinem Stilgefühl erwiesen. Ihren Erfolg barf fie um fo höher an= ichlagen, als die Stimme, bem gangen fcmächtigen Berfonden entsprechend, weber Rraft noch finnlichen Reig befitt. Sie erinnert fehr an bie geift: und tunftreiche Dabame Benichel, beren Organ im großen Mufitvereinsfaal wohl noch fcmacher flang. Bur bie "Garten-Arie" ber Gufanne

ed by Google

über bas burftigere Material. Richt eben glüdlich mar Fraulein Bregi in ber Bahl von brei frangofischen Befangsituden religioien Inhalts, Die fo recht nach ber Salonfrommigfeit bes ariftofratischen Faubourg Saint-Germain buften. Das erfte, von E. Balabilhe, befingt die Aufermedung eines Dabchens burch Jejus, bas zweite, von Dl. Wibor, bie Beilung bes Blinden, bas britte ergeht fich in bemutigem Gebet. Alle brei Stude, gwischen Gefang und Deflamation, zwischen erzählendem und Romangen= ton ichautelnb, find mufitalifch unbedeutend. Für ben Concertfaal paffen fie am wenigften trot ber Orchefterbegleitung, welche wie ein zu weites Rleid um ihre bageren Blieder ichlottert. Immerhin boten fie Fraulein Bregi Belegenheit, burch ihre unvergleichliche Behandlung bes Frangofifchen ju glangen. Fraulein Bregi hat in Baris querft Brahmsiche Lieber mit beutschem Text gefungen. Bir hoffen, fie werbe in Bien ein Gleiches thun.

Die Reihe der Gesangsstücke unterbrach eine Duvertüre "Des Meeres und der Liebe Wellen" von Robert Fuchs. Gottlob, eine Novität! Mit etwas trübseliger Resignation hatten wir in dem Gesamtprogramm der Philharmoniker bemerkt, wie heuer die Novitäten gar so dünn gesät ersicheinen. Ist doch unser Philharmonie-Orchester das einzige in Wien, das uns mit neuen Orchesterwerken bekannt machen kann; die "Gesellschaftsconcerte" haben ihren Schwerpunkt im Chorgesang. Und sollte es schlechterdings an Novitäten mangeln, so empsiehlt sich eine Wiederholung jener hervorzagendsten Orchesterwerke, welche (wie sast alle Doora kichen)

Rompositionen ift oft wichtiger und entscheibenber, als bie erfte: fie gebührt ben Borern wie ben Autoren. Rachbem bie beiben erften Philharmonie-Concerte uns nur mit guten alten Befannten jufammengeführt haben, begrußen wir boppelt zuvortommend bie vereinigten "Bellen" von Robert Ruchs. Der Stoff von Brillpargere Drama, vielleicht noch mehr beffen Titel, hat gerabe für ben Dufiter etwas Berudenbes. Dich hat biefer manirierte Titel von jeber angefroftelt. Den Inhalt einer Liebestragobie burch eine witige Metapher wie "Des Meeres und ber Liebe Bellen" angufundigen, ftimmt fo wenig zu ber fonft fnappen ichlichten Musbrudsmeife Brillpargers. Wie wir aus feinen Tagebuchern wiffen, hat er auch ursprünglich bie einfachere Benennung "Bero und Leanber" gewählt. Für ben Tonbichter liegt aber gerabe in bem jegigen Titel bes Studes eine Berlodung, Die beiben "Bellen", Die phyfifche und bie feelische, gegen einander und mit einander in Bewegung au feten. Bon unferen vier Elementen hat allgeit bas Baffer fich als bas mufifalifch bantbarfte und umworbenfte gezeigt. 3ch erinnere mich eines Beftes von Sternbale: Benett, bas in brei Rlavierstuden brei charafteriftische Geftaltungen bes feuchten Elementes abichilbert: "Der See", "Der Bach" und "Der Springbrunnen" - letteres Stud besonders fein und zierlich. Bilber in größerem Format, wie Rubinfteins "Ocean-Symphonie", Mendelsjohns "Melufine" und "Meeresftille", Beethovens "Scene am Bache" find allbefannt; ber zahllosen schönen Lieber nicht Google w ashanten havin her Melana mie eine Waishe and han

Dlufit, befeelt gleicher Beife bas Baffer, vom Donner ber Meeresbrandung bis jum gefcmätigen Bachlein. Phantafie bes Tonbichters verbindet fich harmonisch mit bem erhabenen ober lieblichen Lanbichaftsbilb und beutet geheimnisvoll die fich barin fpiegelnben Denichenichidiale. Bon Robert Fuchs, beffen mufitalifches Feingefühl uns aus feinen Serenaben, Suiten und Rlavier: Rompositionen ftets sympathisch angesprochen hat, war auch eine poetifche Auffaffung bes griechischen Liebespaares gu gewärtigen. Der Romponist, eine finnige, mehr lprische als bramatische Ratur, folgt in ben allgemeinsten Umriffen ber Grillpargerichen Tragobie. Er verschmaht bas ausmalende Detail ber mobernen Brogramm-Mufit, zu beren Berftanb= nis man eine eigene Gebrauchsanweisung mit Rotenbeispielen, hiftorifchen Rotigen und Landfarten benötigt, und zieht es vor, einheitlich musikalisch zu formen, musikalisch gu mirten. Das hat er benn auch burch feine meifterhaft inftrumentierte Duverture erreicht, ber wir nur ftarter fontraftierende Motive und eine wechselvollere Rhythmit gu munichen hatten. Die Novität murbe lebhaft applaubiert und ber Romponift wiederholt gerufen.

richtiges Empfinden zu Grunde liegt, wenn auch "Beweise" weber bafür noch bagegen möglich finb, finbet fich in einem foeben erichienenen Buchlein, auf bas ich Freunde ber Mufit, jumal Berehrer Rubinfteins, aufmertfam machen mochte. Es beift "Unton Rubinfteins Gebanten: forb" (Leipzig, 1897, bei Bartholf Genff). Wie wir einem Borwort von Bermann Bolff entnehmen, hat Rubinftein nicht ein einziges mufifalisches Werf ungebrudt hinterlaffen, auch fein Tagebuch, feine Memoiren. Die Sammlung von Beobachtungen, Ginfallen und Aphorismen verschiebenfter Art, bie er in bem "Gebantenforb" nieberlegte, wie und wann es ihm eben einfiel, ift bie einzige geiftige Binter: laffenschaft bes bis an fein Lebensenbe raftlos arbeitenben Mannes. Ohne irgend welche Abteilung in Rategorien wimmeln allerlei Bebanten über Dufit, Rünftler, Bublifum, Religion, Politif und Liebe in biefem "Rorb" bunt burch: einander. Es find Außerungen ohne ftiliftische Schminte, von rudfichtslofer Offenheit, jedoch ohne die geringfte polemifche Spite gegen irgend einen mufikalischen Beitgenoffen. Obwohl Rubinftein Diefes Manuftript erft nach feinem Tobe veröffentlicht wiffen wollte, halt er fich boch ftrenge in benfelben Schranten, Die er in feinem Buche: "Die Mufit und ihre Meifter" fich gezogen. Die einzelnen Fruchte in biefem Rorbe find von ungleichem Bert und Beichmad. Reben Musipruchen, Die nicht viel origineller find, als etwa: "Das Gras ift grun" ober "Alle Menfchen muffen fterben", fteben fehr viele außerft treffende und Google

Deutscher, ben Deutschen ein Ruffe; ben Rlaffitern bin ich ein Bufünftler, ben Bufünftlern ein Retrograde. Schlußfolgerung: Ich bin weber Fisch noch Fleisch, ein jammervolles Individuum." Dann noch eingehender: "Ich lebe in ftetem Biberfpruche mit mir felbft, bas beift, ich bente anders, als ich fühle. 3ch bin im firchlich-religiofen Ginn ein Atheift, bin aber überzeugt, baß es ein Unglud mare, wenn die Menschen feine Religion, feinen Gott hatten. 3ch bin Republifaner, aber übergeugt, bag bie einzig richtige Regierungsform für bie Menichen ihrem eigentlichen Befen nach eine ftreng monarchische ift. 3ch liebe meinen Rachften wie mich felbit, bin aber überzeugt, bag bie Menichen wenig mehr als Beringichatung verbienen. Diefes Biberfprechende in meinem Befen verbittert mir bas Leben - benn logisch tann boch nur fein, bag ber Denich bente, wie er fühlt, und fo fühle, wie er bentt. Bin ich benn wirklich ein Monftrum?" "Ich fomme mir recht unlogisch por," heift es fpater noch einmal, "im Leben Republitaner und rabital, bin ich in ber Runft tonfervativ und Dejpot!" Rubinfteins entichiebene Freifinnigfeit in religiofen und politischen Dingen fpricht auch noch aus gahlreichen anderen Bemerkungen. - Speziell mufitalifchen Inhalts ift taum die Balfte ber gesammelten Aphorismen. Zwei hubiche Aussprüche über bas Klavierspiel lauten: "Die instrumentale Musit ift bes Menichen intimfter Freund, mehr fogar als Eltern, Geschwifter, Freunde u. f. w. Bei Leid zumal ift biefe Eigenschaft ertennbar. Bor allen Inftrumenten ift es aber befonders bas Rlanier, welches hiefem am meiften ent-

(benn beffen Unfange find gang unerträglicher Ratur) in bas Erziehungeprogramm aufnehmen mochte, bas beift aber natürlich nur im Ginne einer Möglichfeit ber Gelbftbefriedigung, burchaus nicht um bavon für bie Gefellichaft Gebrauch zu machen." - Rubinftein unterscheibet : "Rlavierfpiel ift eine Fingerbewegung, Rlaviervortrag eine Geelenbewegung. Man hört jest meiftens bas erftere." Intereffant ift folgendes mufitgeschichtliche Aperqu: "Brahms febe ich als Fortfetung von Schumann, mich als bie von Schubert und Chopin an, und beibe als bie Thorschließer ber britten Epoche ber Tontunft." (Rubinftein fieht in Bach und Sandel ben Abichluß ber erften mit Baleftrina beginnenben Epoche, in Beethoven ben Rulminations: puntt ber zweiten, in Schubert ben Anfang ber britten. Die vierte beginnt mit Berliog, Lisgt und Bagner.) Rum Schluß noch aus bem unerschöpflichen "Gebantentorb" zwei charafteriftifche Betenntniffe Rubinfteins: "Benn man mich um meine Meinung fragt, fage ich fie gang unumwunden heraus, fie mag auch ben Betreffenden unangenehm berühren - unaufgeforbert aber fage ich meine Meinung nicht aus." Und gulett: "Ich bin öffent= lich aufgetreten, fo lange ich gemerkt habe, bag ich por bem Bublitum beffer fpiele, als ju Saufe für mich allein; ich habe mich von ber Offentlichfeit gurudgezogen, feitbem ich gemertt habe, baß ich ju Saufe für mich allein beffer fpiele, als bor bem Bublitum."

Mit biefen wenigen Stichproben begnügen wir uns Google

## R. Straug' "Alfo fprady Jarathuftra".

"Db Zarathuftra! Alatice boch nicht fo fürchterlich mit beiner Beitiche! Du weißt ja: Larm morbet bie Gebanken!"
(8. Nietiche: "Alio fprach Zarathuftra."
III. Anderes Tanglieb.)

So fennen mir benn Richard Strauf' vielbefprochene Symphonie mit bem großartigen Titel: "Alfo fprach Rarathuftra!" Sie ftolzierte im Bhilharmonischen Concert zwischen Bebers Gurnanthe-Duverture und ber C-moll-Sumphonie von Beethoven, zwei gang unphilofophischen naiven Tonbichtungen, Die fich gewiß nicht wenig geehrt fühlten. Richard Straug nennt feine Romposition "Frei nach Rietiche". Merfwürdig, baß er ihr nicht auch ben zweiten Titel von Dietiches Buch umbangte: "Gine Symphonie für Alle und für Reinen", bas hatte fo ichon geflungen. Bas foll uns, fo fragen wir, biefe Genfationsmacherei, welche bas Intereffe für ein reines Inftrumentalwert von einem ber Dufit gang fremben, ja unmufitalifchen Stoff berüber nötigt? Dit Lisgts fpm= phonischen Dichtungen begann die modernfte Tenbeng, Inhalt und Bebeutung einer Sumphonie von ber Litteratur ju erbetteln und burch biefes abgebrungene Almojen ben Mangel an eigenem mufitalischen Bargeld zu erfeten. Aber Die einfachen Lisztichen überichriften: Taffo, Fauft, Dante, Orpheus tonnten boch bei ben Sorern bas notwendigfte Berftanbnis ihrer mufifalifden Bechfelbegiehungen voraus: feten. Das icheint Geren R. Strauß offenbar zu einfach. Unfere Dichter umautomponieren, wie altmobifch! Er greift allo and have Obliferation of a mideat I amountlish in fo muß Richard II. einen Schritt weiter geben und Riebiche tomponieren. Gewiß tann Straug nicht vorausfegen, bag bas Concertoublifum, bem er boch fein Bert barbringt. in Nietiches ichwer verftaublichem Buche bewandert und über ben ratfelhaften "Barathuftra" informiert fei. griechische Form "Boroafter" ift uns ichon geläufiger und vollende fein gum "Saraftro" verfürztes Opernabbild. Aber bie Spetulation auf das Unverstandene, Muftifch-Symbolische findet meiftens ihre Rechnung, und wenn man fich beute fo gern vor einem Bilbe, einem Drama ben Ropf gerbricht, mas basielbe bebeute - marum follte ber moberne Diufifer binter bem Dichter und bem Daler gurudbleiben? Die Taufende von Aphorismen, Die Rietiche in feinen vier Buchern "Barathuftra" aneinanderreiht, enthalten geniale, glangende Bedanten, aber ebenfoviele abftrufe, erfünftelte Einfälle und abstoßende Sophismen. Wer nach ber Letture biefes Buches, ja auch nur bes Gebichtes: "Die Bufte wachft, meh' bem, ber Buften birgt" (im vierten Teile) ernstlich behaupten tann, Dietiche fei bamale noch volltommen bei Berftand gewesen, bem ift nicht zu helfen. Und die Renntnis biefes Buches will R. Strauf bei feinem Concertpublitum vorausseten? Ja noch mehr; ihm ift Rietiche offenbar noch nicht geheimnisvoll genug. Er erklärt in einem Manifest, er habe als Romponist noch Berichiebenes in Nietiches Barathuftra "hineingeheimnißt". Faft mochte man hinter bem Komponisten ber Rarathuftra: por Chriftus gelehrt bat, ward befanntlich in ber Bibel bes Ormugb-Glaubens, ber Benb-Avefta (b. f. Bort bes Lebens), gesammelt. Bas hingegen bas Buch für "Reinen und für Alle" in charafteriftifch mastierter, falbungsvoller Rebe vorträgt, ift natürlich echtefter Dietiche. In hunbert aliternben Bariationen preift er fein philosophifches Ibeal: ben zu guchtenden übermenschen ber Bufunft, welcher bie Berrenmoral im Begenfate gur Stlavenmoral ber großen Menge zu verforpern hat. "Der Menich ift etwas, bas übermunden werben foll. Ginft wart ihr Affen, und auch jest noch ift ber Mensch mehr Affe als irgend ein Affe". Ift der Chnismus Rietiches, wie er fich in ber Berachtung ber Menschheit, ber Moral, ber Ehe ausspricht - "auch bas Konkubinat ift torrumpiert worden burch die Che!" - wirklich ein Ibeal für den Dufiter, eine Aufgabe für Die reinfte, ftofflosefte aller Runfte? Bereits beginnt fich um die Fahne Nietiches eine Urt philosophische Beilsarmee ober Unheilsarmee gu ichgren. Er und Ibfen find bie Leitsterne unserer jungen Litteraten. Dag Rietiche auch mufitalifch interpretiert werben muffe, ift erft bem Romponiften bes "Gulenspiegel", R. Strauf, eingefallen. Gin fühnes Projett! Aber Strauß icheint gludlicherweise mit ben Lehren Rietiches auch beffen ftartes Gelbitbewußtfein eingesogen zu haben. Dein Ehrgeig, fagt Rietiche, ift: in gehn Gaben ju fagen, mas jeber andere in einem Buche fagt ober auch nicht fagt. Ich habe ber Denichheit bas tieffte Buch gegeben, bas fie befitt, meinen "Barathuftra". R. Strauf mochte auch in gehn Taften fagen, mas andere in the contract of the contrac

Gebicht zu geben, bas fie besitht. Eines ber längsten gez wiß; es bauert in einem Zuge volle 33 Minuten; 33 bosartig lange Minuten.

Strauß hat einzelne Abichnitte feiner Romposition mit Rapitel-Uberichriften aus Nietiches "Barathuftra" verfeben, 3. B .: "Bon ben Sinterweltlern", "Bon ber großen Gehn= fucht", "Bon ben Freuden und Leidenschaften", "Bon ber Biffenschaft" u. f. w. Rach einer turgen feierlichen Ginleitung tritt Barathuftra ju ben "Sinterweltlern" - bas find biejenigen, welche jenfeits biefer Belt einen neuen Billen fuchen und ben alten Bahn von fich werfen - vier Trom: peten blafen bas Leitmotiv bes Gangen: c g c; aus einem Orgelfat mit burchaus geteilten Beigen - Die Bioloncellos an feche Bulten verteilt - ringt fich bas 2. Thema in H-moll heraus; es ichilbert ben "Gehnsuchtsbrang". Die Religion als Soffnungsanter ber gequalten Menschheit wird burch bas Gregorianische Crebo eingeführt, bas befanntlich Bach in die H-moll-Meffe aufgenommen hat. Das ber "Unbacht" gewibmete Andante in As-dur ift weitaus ber reinfte und flangiconfte Gat bes gangen Berfes. Gine Episobe "von ber großen Sehnsucht" führt bireft zu ben "Freuden und Leibenschaften"; ein aufjubelndes Allegro, über welches die Gliffandos zweier Sarfen einen milben Blang breiten. Der Brophet wendet fich bierauf gur "Biffenichaft"; fie wird burch eine rhnthmisch lahme, miß: flingende fünfstimmige Ruge recht abichredend reprafenof the sia omittant detected the sia mantimen and trained by Google welchen das Leitmotiv C G C in allen Formen und Farben umflattert. Was diesem "Tanzlied" vorhergeht, ist ein vom "Wotiv der Berachtung" beherrschtes langes, wahrhaft scheußliches Geheul. Rachdem im Tanzlied Triangel und kleine Glöcksen ihr Wesen getrieben, führt sich das "Nachtwandlerlied" mit einer tiesen, in E gestimmten Glocke ein, die Mitternacht schlägt. Hierauf der merkwürdige Schluß: die Violinen und die Pläser halten hoch oben den H-dur-Aktord sest, während dazu in der Tiese bie Kontradässe ihr leijes C G C pizzitieren! Dieses Zuselichstingen von H-dur und C-dur soll, den offiziellen Auslegern zusolge, "das ungesöste Welträtsel" bedeuten. "Welch triviale Idee, so geistreich zu sein!" sagen wir mit dem Kritister in Hardens "Zukunstr".

Wer die Straußiche Symphonie unbesangen anhört, ohne sich um das betaillierte Programm zu fümmern, der wird gewiß keinen Zusammenhang mit Niehiches "Zarathustra" darin entdecken. Die wunderliche, über einem Orchesterstüd ganz sinnlose Ausschlichtift ist in der That nur ein Mittel, sich interessant zu machen, der Musik eine Bebeutung anzutäuschen, die nicht in ihr selbst liegt. Die Komposition, ungemein schwach und gequält als musikalische Erfindung, ist eigentlich nur ein raffiniertes Orchesterkunststüd, ein klingender Farbenrausch. Als geistreiche Kombination neuer, origineller, aber auch abenteuerlicher und beleidigender Klangesselte ist das Stück gewiß interessant und unterhaltend. Aber diese sabelhafte Orchestertechnik war nach meiner Empfindung dem Komponisten weniger

phijchen Feldzug aufgeboten hat, fteht auf einem bisher uns geahnten Kriegsfuß.\*)

R. Strauß wird bamit gewiß noch weitere ungeahnte ftrategifche Rombinationen vornehmen, und ba feine Rompositionen nicht Dusit von ber Quelle find, sonbern tomprimierte Litteratur, fo liegt noch ein reiches Feld gur Auswahl vor ihm. Ich meine die übrigen Werte Riepfches, ber ja ein Birtuofe in pitanten, gewaltsam geiftreichen Büchertiteln mar. Bei bem Auffehen, bas bie Barathuftra-Symphonie überall erregt, und bei ber modernen Tendeng, fich an Mufit nicht zu erfreuen, fonbern ben Ropf zu gerbrechen, durften R. Strauf' nachfte Symphonien frei nach Rietiche beißen: "Gögendammerung", "Menichliches, MUzumenschliches" und "Wie man mit bem Sammer philosophiert". Barum auch follte er, ber Allermoberufte, ber Reugierde bes mobernen Publifums nicht entgegenkommen? "Mit Budligen barf man ichon budlig reben," lehrt Rietiche-Barathuftra in bem Rapitel "Erlöfung".

In einer geiftvollen, gediegenen Schrift behandelt L. Stein (Professor der Philosophie in Bern) "Friedrich Niehsiches Weltanschauung und ihre Gefahren". Die Gesahren für das Denten, für die Sittlichkeit, für die Wohlfahrt der Menschen. Seit Richard Strauß kann man auch von ihren Gesahren für die Tonkunst sprechen. Diese selbst, als nach ewigen Gesehen sich entwicklinde Idee, hat freilich von ein-

<sup>\*) 16</sup> erfte Biolinen, 16 zweite, 12 Bratichen, 12 Bioloncelle, Google

# *image* not available

### Birtuofen.

Emil Cauer. Raoul Roczalsti, S. Betri.

Ber burfte behaupten, bag ber Enthusiasmus für Birtuofen völlig erloschen fei? Go abenteuerlich bie Concert: legenden aus ben Dreifiger- und Biergiger-Jahren uns auch flingen, ichwören möchte ich nicht barauf, bag Uhnliches fich nimmer wiederholen tonne. Wenn nach einem Liszt-Concert bie eleganteften Damen um ben Reft Budermaffer fampften, welchen ber Göttliche in feinem Glafe fteben gelaffen, ober wenn fie feinen liegengebliebenen Sanbichuh in Jeben unter fich verteilten, fo fonnen wir uns heute ähnlicher Leiftungen freilich nur außerft felten berühmen. Boran fteben noch immer bie "falten" Englander, welche, mufitalifch gereigt, Die füblichften Bistopfe übertreffen. Bas geichah fürglich in einem Londoner Concert von Baberemefi? Rachbem ber rotblonde Apollo auf larmendes Begehren bes Bublifums ungablige Dal vorgetreten, fich verbeugt und halbtot gespielt hatte, fchritt eine Laby erhobenen Sauptes auf ihn zu und fiel, por ihm nieberkniend, buchftablich auf bas Untlit. Gin vernünftiger englischer Rritifer nannte es ben "Gipfel ber Absurbität, welchen biefe jest wieder auffommenden alten Albernheiten erreichten". Gang fo hoch verftiegen ober fo tief gelagert haben fich unsere Biener Enthusiaften noch nicht; aber was fie jungft als Rachipiel ju Sauers Concert aufführten, verbient immerhin Anerkennung. Die Schlugnummer mar ju Enbe, peinlicher Berlegenheit suchte er die Huldigungen abzuwehren; trothem gelang es wirklich einer der Amazonen, Sauers Hand — ich weiß nicht, ob die octavengewaltige Linke oder die süktrillernde Rechte — zu füssen. Natürlich stoßen diese Varterrejünglinge und Jungfrauen im Hinaufstürmen hart gegen das dem Ausgang zustrebende Publikum. Das giebt dann in dem einzigen engen Mittelgang des Bösendorfer-Saales heftige kontrapunktische Gegenbewegungen, Stringendos und Staccatos, was immerhin sehr höhlich anzusehen ist. Auch der Wusstrereinssaal erlebte jüngst ein ähnliches musikalischen willicher Mittereinssaal erlebte jüngst ein ähnliches musikalischen jugendlicher Freiwilliger gegen die hinausdrängende reguläre Armee anstürmte, um auf dem Podium irgend ein goldenes Kalb zu umtanzen.

In solchem Virtussenkultus wird die Blüte des Konfervatoriums nur übertroffen von den Eltern eines Wunderstindes. Ihr Enthusiasmus ist gewiß begreisticher — aber meistens noch nachteiliger für den wunderthätigen und anz gewunderten Sprößling. Der junge Pianist Raoul Kocz zalsti ist tein Kind mehr, sondern ein draller, frästiger Junge. Seine kurzen Hößchen sind bereits verdrängt von ernsthaften schwarzen Pantalons, über denen ein sinniger Smokingcoat den Übergang von der Jade zum Frack, vom Jüngling zum Manne symbolisch andeutet. Koczalsti hat bereits mehr als tausend Concerte gegeben und besindet bird seit acht Jahren unausgesetz auf Concertreisen. Es mochte hingehen, daß man seinerzeit durch ein starkes jourzalistisches Kulgebot die Leistungen des sechsährigen Knaben

gereiften "Bofpianiften" endlich fich felbft überlaffen? Bang im Begenteil wird allen Zeitungen und Dufittomptoirs ein eigenes Buchlein über Roczalsti zugeschickt. Gin intereffantes Ding, wenn auch nur als Demarkationsftrich ber Bafferhohe, welche bas mufitalische Retlamemefen heute erreicht hat. Benn ber Berfaffer, Berr Bernhard Bogel, wirflich ein "berühmter Mufitfrititer" ift, wie die Unnoncen verfichern, bann bangt uns für feinen Ruhm. Diefer tann burch jo auftrengendes Trompetenblafen leicht ju Schaben tommen. Nach einem einleitenden Afrostichon, in welchem Roczalsfi als ein "feliges Bunber" "ohnegleichen in ber Reitgeschichte" gepriesen wird, "wie in Sahrhunderten fein zweites wiedertehrt", fpricht Berr Bogel von ben "raufchenben, unantaftbaren Triumphen und beispiellofen Runftthaten" biefes "Phanomens, beffen Leuchtfraft nicht blog blenbet, fonbern auch erwärmt!" Roczalsti, über ben "ein unermeßliches Rullhorn herrlichfter Gaben ausgegoffen fei", liefere ben "Beweis für bie Unerschöpflichkeit ber Ratur in Bundergeftaltungen". Noch einige entzudte Aufschreie über Raouls "fascinierende Außerordentlichkeit" und "erceptionelle Talent= entfaltung", und wir gelangen endlich zu bem biographischen Teile ber Abhandlung. Der fleine Raoul foll ichon als Bidelfind in ber Wiege febr aufmertfam ber Dufit gelaufcht haben. Gewiß war er ber jungfte Opernbesucher, ben die Belt gefehen, benn ichon als zweijahriges Rind borte er im Theater bie Overn "Norma" und "Faust"! Schon mit fieben Jahren habe er vieles tomponiert, aber bas meifte felbit verbrannt, mas herrn Bogel an Goethe

famt ben beigebruckten entzückten Recenfionen und blattern lieber in ben Illustrationen, mit benen bas Buchlein reichlicher ausgestattet ift, als irgend eine Biographie unserer größten Manner. Zuerft - man traut taum feinen Mugen - ein Bruftbild Raouls als fechemonatliches Rind! Bie ber Rleine ba ausgesehen, und mas er ba gemacht hat - bas intereffiert boch wohl nur die Dama. Es folgen auf weiteren gehn Blättern: Raoul als vierjähriges Rind, ale fün fiahriges (brei Bortrate), ale fechejahriges (fünf Bortrats), Raoul mit fieben Sahren (fünf Bilber), mit 71/2 Jahren, achtjährig, nochmals achtjährig, gehnjährig, endlich 101/gjahrig. Auf ben letten Bilbern ericheint er recht fomisch über und über mit Debaillen bebectt; follte er einem Rabfahrer-Alub angehören? Die fonft fo rebfelige Biographie ichweigt vollftandig über Bedeutung und Berfunft biefer Debaillen. Borfichtsweise wird gum Schlug als eine "Beleibigung" proflamiert, ihn "noch vom Standpuntt ber Bunberfindichaft ju betrachten, ber nunmehr in Reih' und Glied getreten mit ben vollburtigen Birtuofen".

Wir flüchten aus ber ichlechten Luft biefer Kinderstube in ben Böjendorfer-Saal. Rozgalstis Programm enthält aussichließlich Chopin. Ginen gangen langen Abend hin- burch nur Chopin zu hören, ist tein ungetrübter Genuß; diese feine, senstitue, stets interessante, oft aber trankliche und überreizte Musit macht in allzu großen Quantitäten abgespannt und nervos. Rarl Tausig war meines Wissens ber erste, ber in Berlin ein extlusives Chopin-Concert ge=

hinmegtäuschen. Run wird freilich in unserem oben verberrlichten Buchel Roczalsti gerabe als Chopin-Spieler que höchst gestellt; ja ber "berühmte Musitfritifer" icheut nicht vor ber Behauptung gurud, Roczalsti nehme als Chopin-Spieler "unbeftritten ben Plat ein, ben Rubinftein leer gelaffen". Warum nicht gar. Bu Rubinfteins Sohe bat ber junge Roczalsti noch einen weiten Weg, ben er vielleicht in Jahren gurudlegen tann, falls überhaupt feine Entwidelungsfähigfeit noch groß genug ift. Ber Rubinfteins Bortrag ber "Berceuse" gehört - man vergift ibn nie - ber tonnte ja bamit Roczalstis Interpretation vergleichen. Technisch mar fie tabellos, ja glangend: man tann bie vielgestaltigen, gierlichen Baffagen nicht gleichmäßiger und glatter hören. Dem gangen Bortrag fehlte es aber an feinerem Beschmad, noch mehr an Boefie. Richt eine einzige Rote in bem gangen Stud barf fo berb accentuiert werben, wie Rocgalsti beren recht viele anpacte. Gie ichrecten uns auf aus biefem buftigen, wie Elfenflügel hinschwebenben Befang. In einer Eigenschaft, leiber teiner nachahmenswerten, erinnert ber junge Birtuofe wirklich an Rubinftein: im häufigen Übertreiben bes Beitmages. Das Scherzo ber H-moll-Sonate fturzte in fo rasenbem Tempo vorüber, bag man trop genauefter Renntnis bes Studes bem Busammenhang nicht folgen tonnte. 3m erften Sat ber H-moll-Sonate, beggleichen in ber G-moll-Ballabe vermißten wir die überichauende Rube und Rlarbeit, welche ben Spieler auch im fturmischen Allegro nicht verlaffen Google

tischen Gewissen genug gethan, können wir mit gleicher Aufrichtigkeit ben Borzügen Koczalskis gerecht werben. Sie sind auffallend, ja glänzend. Seine Technik stellt ihn jett schon in die Reihe ber ersten Birtuosen. Bor allem welch beneidenswert schöner, sastiger Anschlag! Welche Birtuosität der linken Hand in der großen C-moll-Etude von Chopin, welch' vollendete Scalen- und Trillertechnik! Dazu die riesige Ausdauer und das unsehlbare Gedäcktnis! Allein inmitten des Staunens und Bewunderns bleiben wir doch im Ganzen unerwärmt, unbezwungen. Wir vermissen den gesäuterten Kunstgeschmack, die seinere musikalische Empfindung. Hossenlich werden die Jahre das Fehlende hinz zudringen, was in Koczalskis vorzeitig ausgeblühtem großen Talent noch unentwickelt geblieben.

Im Philharmonischen Concert spielte ber königlich sächsische Concertmeister Henry Betri das D-moll-Concert Kr. 9 von Spohr. An seiner eblen Cantilene, seiner breiten langatmigen Bogenführung erkennt man den Schüler Joachims, unter dessen Schut herr Petri auch zuerft im Jahre 1877 in London aufgetreten ist. Im ersten Sah machte sich anfangs leider mancher unreine hohe Ton bemertbar — sei es infolge atmosphärischer Cinstüsse oder einer Besangenheit des Künsters. Mit zarter, natürlicher Empfindung spielte Herr Betri das Adagio. Es ist der ichönste Sat des D-moll-Concerts, wie dieses das schönste unter den siedzehn Biolin-Concerten Spohrs. "Bon Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern." Bor fünfzig Jahren war der Spohr-Kultus in der Oper, im Quartett, in den

ermübete man an seiner monotonen Chromatik und weichen Sentimentalität und überließ ihn mit Unrecht völliger Berzgessenheit. Manches schöne Stück könnten unsere Quartettspieler mit Ersolg wieder hervorziehen; Spohr trifft stets mit Sicherheit eine Saite unseres Fühlens, wenn man ihn längere Zeit nicht gehört hat. So erzielte benn auch herr Petri mit seinem echt künstlerischen Bortrag bes Spohrzischen Concerts einen großen Ersolg.

# C. Franchs "Seligkeiten". Griegs "Olaf Trygunfon".

(1898.)

Übertrieben amusant war es nicht, dieses britte Geseslichaftsconcert. Bon seinen beiden großen Novitäten für Soli, Chor und Orchester vermochte keine nachhaltig zu erwärmen; weder Cesar Francks "Seligkeiten", noch Griegs "Olaf Trygvason". Für Grieg fühlt unser Publitum warme Sympathie, für C. Franck wenigstens achtungsvolle Neugierde. Die Auswahl trifft also kein Borwurf. Es giebt eben Novitäten, welche uns nur vor der Aufführung interessieren.

Bei Lebzeiten besaß C. Franck in Paris nur einen mäßigen Anhang von Schülern und Berehrern, die ihm leibenschaftlich anhingen. Das große Publikum nahm wenig Google

Mann, ohne weltlichen Ehrgeiz. Nach seinem Tode beeilte man sich in Frankreich, ihn zu feiern — genau wie früher Hettor Berlioz, bessen viel reicheres, glänzenderes Talent seine Landsleute noch geringschäßiger behandelt hatten. Deutschland kennt erst seit allerzüngster Zeit einiges von Franck, namentlich bessen "Seligkeiten". In Wien erinnere ich mich eines einziges Stückes von ihm: ein Alavier: Trio, welches mehr Bestemben als Bergnügen erregte. So war benn Franck bis zum vorigen Sonntag hier eine unbekannte Größe, ein Name, bei dem man sich nichts deuten konnte. Auch von seinem Leben und seiner Persönlichkeit wußte man wenig.

Cefar Franck, 1822 in Luttich geboren, war als fünfgehniähriger angebender Mufifer nach Baris gefommen, um es nie wieber zu verlaffen. Bier Jahre lang besuchte er bas Parifer Ronfervatorium und errang im Rlavier= und Draelfviel, wie im Kontrapuntt Die höchften Muszeichnungen. Mls er im April 1842 biefe Lehranftalt verließ, verfügte er über feine andere Ginnahmequelle als - Die Arbeit. Das entmutigte ihn feineswegs. Er murbe Dufitlehrer, welchem muhevollen Beruf er 40 Jahre lang mit unbeugfamer Energie treu geblieben ift. Feind jeder Retlame, anfpruchslos und bis gur Schuchternheit bescheiben, hat Frand als Romponist nie nach wohlfeilen Erfolgen geftrebt, immer nur nach feinem 3beal, ber "großen Runft". In feinem Beruf blieb er zeitlebens ein ichlicht burgerlicher Arbeiter. Rachbem er bereits burch Sparfamteit und Opfer feine Sohne in fichere Stellungen gebracht hatte, gab er han Gachinishning nach immen acht his sahn 11ntan

Reiertagen? Da verfah er gemiffenhaft ben anftrengenben Dienft als Organift in ber neuen Clotilbenfirche, mo Cavaille-Col feine berühmte Orgel aufgerichtet hatte. In biefer Rirche, an ber fein Berg bing, bat Franct, feit ihrer Einweihung, burch volle 32 Jahre gewirft. Wenn er, ein unvergleichlicher und unermüdlicher Improvisator, Die Tonfluten ber Orgel entfeffelte, ichien fein ausbrucksvoller, ichwarmerisch gurudgelehnter Ropf in Berflarung gu leuchten. Die Gleichailtigfeit bes Bublifums entlochte ibm nie Die leifeste Rlage; wertvoll war ibm bingegen ber Beifall feiner Schüler. Ihnen zeigte er, von ben Ferien nach Baris jurudgefehrt, die erstaunliche Rompositions-Arbeit, die er auf bem Lande fertig gebracht. Franck mar eine religiöfe Natur und eifriger Ratholit. Gine Boche vor feinem Tobe übergab er bem Berleger 63 Kompositionen bes Magnifitat (!) jum Breife ber heiligen Jungfrau. "Ich merbe, fobalb ich gefund bin, baran noch weiterarbeiten," bemertte er, "bamit ich bie Sammlung auf Sunbert bringe." Das war ibm nicht mehr beschieben. Um 8. November 1890 entriß ber Tob ihm bie nimmermube Reber.

C. Frands Ibeal war ber reinste Spiritualismus. Die religiöse Empfindung beherrscht nach dem Zeugnis seiner besten Schüler alle seine Werke. Sie nennen Francks Musik, die heiligste, trostvollste dieses Jahrhunderts". Die universale Bedeutung dieses Meisters adzuschäßen, bin ich außer stande, da ich von seinen größeren Werken eben nur "Les Beatitudes" kenne. Doch werden gerade diese eine Lead by Google hellig für seine vollkommenste Schödung erklärt. Ein

lifden Formen und Mittel, insbesondere ber barmonifden. Beit schwächer scheint mir die Driginalität und ber Reichtum feiner Erfindung. In ben "Seligfeiten" bedrudt uns eine außerorbentliche, im weiteren Berlaufe unerträgliche Monotonie, welche von bem boppelten Mangel blühender Melodie und rhnthmischer Lebendigfeit ausgeht. Diefen ermattenben Gesamteinbrud verschulbet natürlich ichon ber von Franck gewählte Text, eine von Dabame Colomb gebichtete Baraphrafe ber acht Seligsprechungen Chrifti in ber Bergpredigt: Gelig find bie Friedfertigen, Gelig find bie Berechten u. f. m. Da aber nur lauter tugenbhafte Martyrer, nicht aber Bojewichte und Gottesleugner felig gesprochen werben, fo muß fich notwendig über biefe acht "Seligfeiten" ein einfarbig fanftes Simmelblau von Dulber= ichmers und Troftsufigfeit ausbreiten, welches bie mufitalifche Birfung unterbindet. In ber richtigen Erfenntnis, baß er boch, wenigftens ftellenweise, einiger Rontrafte benötige, gieht Frand beren auch berbei; aber auf einem bebenklichen Umweg. Um die Friedfertigen felig zu nennen, ichilbert er zuerft robe Rrieger; vor bem Segensfpruch über Die Barmherzigen muten die Unbarmherzigen, Die Unterbruder. Daß es ein falicher Kontraft ift, ben "Urmen im Beifte" bie nach "Gold lechzenden Sabfüchtigen" gegenüberguftellen, hatte ein Mann wie C. Frand boch fühlen muffen, wenn auch Madame Colomb es nicht gewußt hat. In ber fiebenten und achten Abteilung langt ber Romponist nicht mehr aus mit berlei menschlichen Begenfüßlern; er greift ju einer Figur, bie beute nicht mehr ben gewünschten Ginund Piktolopfiffen und schnaubt prahlerische Gottesläfterungen, um sich schließlich wie ein geprügelter hund zurudzzuziehen. In der folgenden Abteilung beginnt er trothem von neuem seine bissige Attaque, wiederum mit demjelben winfelnden Rückzug. Es ist ihm aber beide Male nichts widersahren, als daß er von ferne Christi Worte vernahm: "Selig sind die Friedsertigen, Selig sind die Gerechten!"

Es war feine gludliche, feine musitalisch haltbare Ibee, bie acht furgen Spruche aus ber Bergprebigt gu einem gangen langen Dratorium auszudehnen, worin bie frommen Betrachtungen fein Gegengewicht finden in evifcher Erzählung ober bramatifchem Fortgange. In Listts Dratorium "Chriftus" bilben bie erften gehn Berfe ber Bergpredigt (bie Seligfeiten) nur eine Episobe: in biefelben teilen fich ein Borfanger (Bariton) und ber fehr mannig: faltig behandelte Chor. Die Birtung ift ba eine beffere als bei Frand. Die Borguge ber "Beatitudes" habe ich gerne hervorgehoben; es find Borguge, welche bie menichlich rührende Geftalt bes Romponiften treu wiederspiegeln. Aber taum ein Thema wußte ich baraus zu nennen, bas an fich burch eigenfte melobifche Schonheit und geiftvoll lebendige Rhythmit fich uns unvergeflich einpragen murbe. Trot ber gewählten, oft genialen Sarmonifierung ermübet biefe beichauliche Andacht, weil C. Franck fur Die Dotwendigfeit wechselnder Rhuthmit feine Empfindung zu haben icheint. Er verlangt gar nicht nach polyphoner Geftaltung;

Dated by Google

icheint ber Romponist felbst etwas besorgt ob ber unheil: vollen Monotonie feines Stils; er fpart bann nicht mit greller Anwendung ber Blechinftrumente famt Beden und großer Damit aber trifft er bas Ubel nicht an ber Burgel. Dan tann ben mangelnden Blutumlauf in einem Rorper nicht burch ein bifichen rote Schminte erfeten. Aufrichtig bedauert ber Borer, daß einzelne icone und erhaben gebachte, weihevoll flingende Stellen biefer Tonbichtung nicht in einer wirksam kontraftierenben Umgebung fteben, vielmehr burch maglofe Musbehnung und Wieberholungen ihre Birtung einbugen. Direftor R. v. Berger hat uns von Francks acht Geligfeiten nur vier (famt Borfpiel) gegeben und bamit gang recht gethan. Das Bange mare einfach unaushaltbar gemejen. Sat man boch felbit im letten Barifer Ronfervatoriums-Concert nur bie Salfte ber "Beatitudes" aufgeführt, in ber richtigen Ermägung, baß bas Bange bie vernünftigen Grengen eines Concertes überschreiten murbe. Thatfachlich verlieren wir im Berlaufe biefes Dratoriums nicht blog bas lebenbige Intereffe, fondern geradezu die Fähigfeit weiteren aufmertfamen Buborens. Direttor Berger hat uns in Cefar Franc eine neue intereffante und bebeutenbe Befanntichaft vermittelt. Benn er fich in Bien nicht mit allen acht Seligfeiten bervortraute, fo mochte er an die Worte bes Evangeliums gebacht haben: "Gelig ift, wer fich nicht an mir argert."

Rach ben niederbrudenden "Seligkeiten" burfte man jedem barauffolgenden Stud ein halbgewonnenes Spiel prophezeien. Mehr rhpthmisches Leben, mehr melobibler idung, welche wir an beffen "Dlaf Trngvafon" erlebten, war noch größer, als bie nach Francis "Seligfeiten". Briegs Romposition ift eigentlich Buhnenmusit: brei Scenen aus einem unvollenbeten Drama von Björnfon. Riemand verfteht die Sandlung ohne bas Tertbuch; die Menge scenischer Borgange, bie es in Rlammern anführt, feben wir im Theater, aber nicht im Concertfagl. Wer übrigens nicht eine ftrenge Brufung aus ber norbischen Mythologie bestanden hat, ber verfteht auch bas Tertbuch nicht. Die gange erfte Scene füllt eine Art liturgifcher Sprechgefang eines offenbar an bie norwegische Rufte verschlagenen Rabbiners. Darauf folgt eine Beichwörung ber "Bolma". Sie ichneibet Runen in einen Stab, wirft biefen bann ins Weuer, fingt Beifterbeichwörungen und mas bes beiligen Schabernads mehr ift, ju welchem ein riefiges Orchefter bas befannte Bereneinmaleins mit Biffolopfiffen, dromatischem Gebeul u. f. w. aufführt. Diefe Frau Bolma ift uns burchaus fremb; viel traulicher berührt uns eine befannte Melobie in bem E-dur-Chor ("Drei Rachte riefen wir"); es ift ber zweite Teil unferer Bolfshymne "Gott erhalte", eine fehr unerwartete Boraufpielung auf bas Raifer= Jubilaum. Rochmals thut ber unermubliche Opferpriefter feinen geweihten Mund auf, bann endlich halten wir bei ber britten Scene: tangenbe Manner fpringen über bas beilige Feuer und beben bie Frauen hinüber. In ber gangen langen Rantate bas einzige vergnügliche Stud; ein watcher True in a mall amai minuted or the sam the mith and by Google Aufrüttelung aus bem boppelten biblischen und heidnischen Schlummer; so aber kommt die Erfrischung zu spät. Biele Buhörer, die schon früher geflüchtet, haben sie nicht mehr erlebt, werden sie auch schwerlich wieder erleben, denn dieser "Olaf Trygvason" gehört zu den Kunstgenüssen, denen das Warnungstäfelchen anhängt: Ginmal und nicht wieder!

### Cfdjaikowskys dritte Orchefter-Suite.

Mit berauschendem Rlangzauber ift Tichaitowstys britte Orchefter: Suite op. 55 gespielt und bochft beifällig aufgenommen worden. Das ift eine andere, unvergleichlich feinere Sorte ruffischen Mufikcaviars, als die jungft genoffene von Rimsty-Rorfatow. Reine Komposition mit einem ichrittweis vorgezeichneten Amangsprogramm und boch voll neuer poetischer Stimmungen, welche unferer aufhorchenden und nachträumenden Bhantafie hinreichende Freibeit gonnen. Tichaitowstys "Guite" führt nur uneigentlich biefen Ramen; fie hat Form und Umfang einer richtigen viersätigen Symphonie. Der erfte Sat, etwas an frangofische Manier erinnernd, ift eine ibullisch fanfte "Elegie". Darauf folgt "Valse melancolique", ein wiegendes Allegro moderato von eigenartig erotischer Grazie; etwas herabfinkend im Trio. Dem effettvollen, aber ratfelhaften Scherzo liegt mohl ein verschwiegenes Programm Grunbe. Das Finale befteht aus zwölf geiftreichen Bariotionen liber ain acht militare Thomas mit einer

vier Gate ohne irgend eine Brobe ausgesuchten Raffinements abgeht, verfteht fich von felbft; Tichaitowsty liebt es namentlich, ben Borer burch langatmige Bieberholungen erft zu ermuben, bann mit einem ploglich breinschlagenben Effett ju überrumpeln. Gin wunderlicher Qualgeift ift jum Beispiel bas ber Schlufpolonaife vorausgebenbe Maeftofo: ein 36 Tatte langer Orgelpuntt auf Fis, über welchem unermüblich alles Mögliche fich herumtreibt, mas nur überhaupt ichlecht flingt. Aber wie prachtig, in hellftem Sonnenglang, erhebt fich baraus bie majeftatifche Bolacca! Bir hoffen, bas burchwegs intereffante, originelle Wert in ber nachsten Saifon wieber zu hören. Zwischen Tichaitowethe "Suite" und Mogarts "Saffner-Sumphonie" in D-dur ftand ein recht ichwaches Biolinconcert in H-moll von Saint: Saëns. Gefpielt murbe es unübertrefflich von bem berühmten belgischen Beiger Emil Sauret, einem Schüler Beriots. In ben zwanzig Jahren, feit wir Sauret aulett in Wien gehört, bat fein Ton nichts von feiner Sugigfeit, feiner Reinheit verloren; fein Beschmad icheint uns noch mahlerischer, feine Bravour noch glanzenber gemorben.

## Brahms B-dur-Concert. — Scheherezade von Rimski-Korfakow. — Broschüre von &. Weingartner.

Der vorige Sonntag bescherte uns das alljährliche Concert des Pensionsvereines "Ricolai" der Philharmos Google

ben Duverturen von Boielbieu, Isouard und Spontini ("Beftalin") leibhaftig nachtwandeln, hörten wir das Rlavier= concert in B-dur von Brahms. Der junge ichottische Bianift Friedrich Lamond, bewältigte biefes überaus ichwierige Stud mit ausbauernber Rraft, verftanbnisvoller Singebung und virtuojem, nur burch einen harten, ftechenben Anschlag etwas beeintrachtigten Bortrag. Befanntlich hat bas B-dur-Concert, von ber gewöhnlichen Form abweichenb. vier Sabe, und zwar recht ausgebehnte. Mit Musnahme bes leichtfaglichen, munter hinftromenben Finales, erforbert es ein fehr aufmertfam nachbentenbes Boren, bas fich reichlich lohnt. Letteres lagt fich ber "Scheheregabe" von Rimsty-Rorfatow ichwerlich nachrühmen. Dit biefer ruffifchen Symphonie haben die Philharmoniter unfer jungft ausgesprochenes Berlangen nach Novitäten erfüllt und gugleich bestraft. Die brillante Aufführung ber "Scheheregabe" glich einer liebenswürdigen Rache. Ift bas eine Mufit! feufaten wir halblaut mabrend bes Kingles. 3ft bas eine Dufit? repetierte fragend bas Echo von rechts und links in unserer Nachbarichaft. Rimsty-Rorfatow, heute ein Mann von 54 Jahren, tommanbiert bie außerfte Linke ber jungruffischen Schule. Bor amangig Jahren noch attiver Offizier, zeigt er auch als Romponist erstaunliche Courage. Bon feinen Orchefterwerten fennen wir in Bien nur bie Legenbe "Sabto", welche Rubinftein 1872 als Direktor unferer Gefellichaftsconcerte aufgeführt hat. Das vorgebruckte Brogramm - es ift charafteriftisch für bie gange Richtung biefes Romponiften - lautete: "Sabto. Los traf, bem bie Beiterfahrt hindernden Scefonia geopfert zu werben. Bom Geetonig, ber feine Tochter eben vermählt, in die Tiefe gezogen, muß Sabto burch fein Spiel bas Reft verherrlichen. Die Dacht feiner Tone bringt bie Baffer in Aufruhr. Immer rafcher wirbelt ber Tang, immer wilber fteigert fich Sabtos Spiel - ba, ploglich reifen bie Saiten, und ruhig wie vorbem gleiten bie Bellen bes Meeres." Diefe Romposition offenbarte eine Armut mufitalischen Dentens und eine Frechheit ber Inftrumen= tation, wie fie uns früher nie vorgetommen. Dem Bringip einer auf die außerfte Spite getriebenen Brogramm=Dufit ift Rimsty-Rorfatow feither treu geblieben. Wie bamals Rubinftein aus ruffischem Patriotismus, fo bringen jest die Frausofen aus politischer Liebebienerei Rorfatowiche Bilbermufit in ihren Concerten. Da produzierte fürglich Lamoureur eine entsetlich lange Symphonie, betitelt "Untar". Diefer Antar hat die Seinigen verlaffen, um allein auf ben Ruinen von Balmpra zu leben. Bahrend er bie Bufte betrachtet, flüchtet eine Gazelle, von einem Raubvogel verfolgt, in feine Rabe. Der Ginfiedler verscheucht ben Raubvogel und ichlaft ein, nicht ahnend, bag bas gerettete Tier bie Fee Gul-Ragar gewesen. Sie verspricht jum Dant ihrem Retter bie beraufchenbften Benuffe bes Lebens: Rache, Dacht und Liebe. Diefe Borgeschichte bilbet ben "Inhalt" bes erften Symphoniefages. Die folgenben brei ichilbern nach einanber Die Wonnen ber Rache, ber Dacht, ber Liebe. Der Barifer

Ahnliches gilt von ber Programm: Symphonie "Scheberegabe", welche mir Sonntag gebort haben. Reber ber vier entfetlich langen Gate "ergablt" ein Darchen aus 1001 Racht. Das fonft beliebte, Tatt für Tatt erläuternbe Brogramm fehlt diesmal. Der Komponift hatte bie vier Darchen vollständig abbruden muffen, was boch ju um: ftanblich geraten mare auf einem Concertzettel. Er begnügt fich also mit ben Überichriften: 1. Das Meer und Gindbabs Schiff. 2. Erzählung bes Bringen Ralenber. 3. Der junge Bring und Die junge Bringeffin. 4. Feft in Bagbab. Das Meer. Das Schiff zerichellt an einem Gelfen, auf welchem ber eiferne Ritter fteht. Der Inhalt Diefer Beichichten aus 1001 Racht ift leiber meinem Bebachtniffe entschwunden, und weber fonnte ich mit Beftimmtheit fagen, was ber Bring Ralender eigentlich ergablt, noch mas für Schmergen bie Bringeffin hat, noch endlich warum bas Geft in Bagdad ftattfindet und ein eiferner Ritter auf bem Felfen Rachbem bie meiften Ruborer fich offenbar in bem gleichen hilflosen Ruftanbe befanden, fo fprach aus allen Mienen die nervoje Unficherheit, mas uns benn eigentlich ba vormusigiert werbe? Das ift ja bas Elend ber ftreng ausgeführten Brogramm=Dufit; erzählt uns bas Brogramm nicht gang betailliert, mas ein jeder Symphoniefat vorftellt, fo wird die Romposition unverständlich; geschieht es aber, fo wird fie lächerlich. Etwas anderes ift eine einfache überschrift, die unsere Phantafie in bestimmter Richtung anregt, ohne fie zu fnebeln, und etwas anderes ein betailliertes Brogramm. Wenn ein Romponift wie Rimsty=

Distress by Google

au philosophieren, jo tanu fein erflarenber Borreiter nicht redfelig genug fein. Je genauer er aber Diefen profaifchen Dienft thut, befto mehr falicht er bas Bejen ber reinen Inftrumental-Mufit und erniedrigt ihre Burbe. Bir wollen boren, mas der Romponist uns ju fagen bat, und nicht, was ber Bring Ralender ergahlt. In Bezug auf die mufi= falifche Ausführung beobachtet ber Romponift ber "Sche= heregabe" abmechjelnd zwei Methoden: entweber er ermubet uns burch unaufhörliche Wieberholungen besselben Motive, berfelben Rigur, ober er gerreißt unverfebens ben Bufammenhang burch ploBliche Kontrafte und ichleubert uns in jahem Bechiel ber Tatt: und Tonarten bin und ber. Dabei fehlt biefem Reuermertetunftler innere Barme und tiefe Empfindung; inmitten feiner Rateten bleibt er felber talt und - wir auch. Die unerhörteften Mittel und Inftrumental= Rombinationen bietet er auf, um uns frembartige Borgange unverftandlich zu ergablen. Jene Deutlichkeit, welche nur bas (gesprochene ober gefungene) Bort und bie fcenische Darftellung erreichen fonnen, bleibt ihm verfagt und bie rein mufitalifche Befriedigung gleichfalls. Bas bleibt alfo übrig? Gine Reihe von Inftrumental-Effetten, Die ftellenweije originell, pifant und reizvoll, ftellenweise erfünftelt und brutal flingen. Bas bringt Rimsty-Roriatow nicht alles in Bewegung! Triangel, Tamburin, fleine Trommel, große Trommel, Tamtam, Beden, Sarfen! Gelbft gegen biefen Lurus mare nichts einzuwenden, wenn bamit funft=

Danted by Google

zogen in die Sphare ber Kunftreitermufit ober, noch schlimmer, zu ben Tanzunterhaltungen halbnackter Wilber.

Die Brogramm-Mufit in ihrer ernften fünftlerifchen Bebeutung ift von neuem und neueftem Datum. Bas eine frühere Beit an vereinzelten Tonmalereien bejag (Rlavierftude à la "Schlacht bei Leipzig"), war lediglich Spielerei, jum Ergopen fleiner und großer Rinder. Erft Berliog hat Brogramm-Symphonien von fünftlerischer Bebeutung und großen Formen geschaffen. Seither hat die Dobe, Orchesterwerten ein bestimmtes poetisches Brogramm gu unterlegen, fich ungemein verbreitet und festgefest, in Frantreich und Rugland nicht weniger als in Deutschland. Schon hat fie bei allen brei Rationen zu hochft unfünftlerischen, ja lächerlichen Musartungen geführt. (Siehe Rimsty-Rorfatow, Balafirem, Bictor b'Indy, Richard Straug.) Gegen biefelben ift jest ein enthusiaftischer Unhanger ber Lisat= Bagnerichen Richtung, von dem ich es am wenigften erwartet batte, aufgetreten: Berr Felix Beingartner. Bas wir in Bien von feinen Rompositionen fennen, verfündet ben extremen Butunftsmusiter: bas Orchestervoripiel su "Malawita" und die Lear-Duverture, noch mehr bas Brogamm feines großen Mufteriums "Die Erlöfung", welches er vier Abende lang in einem eigens bafur gu erbauenden Theater aufführen will. Rach biefen Broben mußte Beingartners fürglich erichienene Broichure "Die Symphonie nach Beethoven" febr angenehm überrafchen. Sie entwidelt geiftreiche Ibeen über Dufit und treffenbe ber "Scheherezabe", nur einige von Beingartners Aussprüchen über Programm-Musit mitteilen. Das thue ich um so lieber, als sie völlig mit ben Ansichten übereinsftimmen, welche ich vor 40 Jahren in meiner von ben Bagnerianern start angeseinbeten Abhandlung "Bom Musitalisch-Schönen" entwickelt habe. Beingartner ist so gerecht, selbst Berlioz und Liszt nicht zu schonen, wo er sie auf einem Mißbrauch ber Brogramm-Musit betrifft.

Uber bas vorlette Orchefterftud in Berliog' Romeo: Symphonie - ("Romeo am Grabe Juliens, Anrufung, Juliens Erwachen, Freubentaumel und bie erften Wirfungen bes Giftes, Tobesangft und Bericheiben ber Liebenben") - äußert Beingartner: "Berliog hat bier versucht, bie Einzelheiten ber bramatifchen Sandlung burch melobifche Bruchftude, Accente, Affordverbindungen und ausbrucksvolle Rigurationen mit einer Deutlichkeit wieberzugeben, bag man fich die Rahigfeit gutrauen mochte, in jedem Tatt den Borgang verfolgen zu fonnen. Dennoch ift ber Ginbrud biefes Tonftudes felbft bei ber beften Wiebergabe ein burchaus verwirrender, ja ftellenweise fogar ein lacherlicher. Der Grund liegt barin, bag ber Dlufit bier eine Aufgabe geftellt ift, bie fie nicht zu lofen vermag. Ware nicht burch ben Titel ein Sinweis auf ben Borgang bes Dramas gegeben, fo mußten wir überhaupt nicht, mas wir borten, und hatten bie Wirfung eines finnlofen Tonfompleres. Die Empfindung ber Sinnlofigfeit wird aber auch nicht aufe mich ber Coogle

griffe unterschiebt, die fie uns nach Urt bes Wortes erflaren foll; daß fie erniedrigt wird, wenn er fie ftlavifch von Tatt ju Tatt an ein Brogramm binbet. Die Mufit vermag die Stimmung, die feelische Disposition wiederaugeben, Die ein Borgang in uns erzeugt, nicht aber ben Borgang felbft zu ichilbern". Dit Recht verteibigt Beingartner nur jene Uberichriften, burch welche bie Phantafie bebeutfam angeregt, aber nicht angftlich gefeffelt wirb. Diefe Forberung glaubt er bei ben meiften fomphonischen Dichtungen von List erfüllt ju feben, verurteilt aber boch beffen "Ibeale". Er fagt: "Benn List in feiner fympho= nischen Dichtung "Die 3beale" Bruchftude bes Schillerichen Gebichtes ber Reihe nach musitalisch zu interpretieren und bann biefe Interpretationen zu einem Sate gufammenguichweißen versucht, ja fo weit geht, in feiner Bartitur über Die einzelnen Dufifftude Die Teile bes Gebichtes zu ichreiben, Die er an den betreffenden Stellen vorgestellt wiffen will, fo bag eigentlich nur ber mit ber Partitur Bewaffnete miffen tann, mas er fich gerade im Augenblid benten foll, und nicht einmal berjenige folgen tann, ber bie Teile bes Gedichtes felbst por fich hat, jo wird die Dufit, wie es in biefem Stude thatiadlich ber Rall ift, flügellahm ausfallen, weil fie fich nicht ihrem Wefen gemäß frei entwickeln tann, fonbern von vornherein an bie aufeinanderfolgenben Bruchftude bes Gedichtes, alfo an eine Reihe von Begriffen gebunden ift." Das find, wie meine Lefer miffen, teines= wegs neue Bahrheiten. Aber baß gerabe Beingartner, einer ber mutiaften Welbherren im anfünftleriichen Seere. macht auf feinem fritischen Streifzug auch Salt bei feinem Collegen Richard Strauß, beffen fymphonischer Dichtung "Alfo fprach Barathuftra" er biefelben Fehler nachweift, in welche List in ben "Ibealen" verfallen ift. Die Bufammenfügung ber einzelnen Dufitbruchftude, aus benen biefe symphonische Dichtung besteht, erforberte Ubergange, um bas Bange nicht in einzelne Gate aufzulöfen. "Um biefe Ubergange ju verfteben," fahrt Beingartner fort, "ift man fortwährend genötigt, die zweifellos geiftreichen Bebanten, die den Romponiften babei geleitet haben, sowie bie eventuellen Begiehungen gur programmatischen Borlage Tatt für Tatt herauszugeheimniffen, baber auch hier ber Eindrud von Mufit im mahrften Sinne bes Bortes verloren geht." Beingartner gefteht offen feine Bermunberung barüber, wie "Barathuftra" als ein Sobepuntt bes Strauß: ichen Schaffens, ja fogar als ein Sohepunkt in ber bisberigen Entwickelung ber Dufit gepriefen werben fonnte. Für ihn fei ber "Barathuftra" vielmehr "ein Mertzeichen, wie weit die Dufit fich von ihrem eigenen Befen abwenden fonne". Diefer Musfpruch macht bem Befchmade und bem Freimute Beingartners alle Ehre.

3m engen Rufammenhange mit biefen Unfichten fteben Beingartners Aussprüche über Die Bagnerschen Leitmotive. Richt gegen biefe Leitmotive felbft wendet fich Beingartner als ftrenggläubiger Bagnerianer, mohl aber gegen beren Ausnützung von feiten der Erflarer. In der That haben die Leitmotive in "Triftan", "Ribelungenring" und "Bar: Google

trachtet, wie fie nervos in Bolgogens Leitfaben por: und nachblättern, welches von ben neunzig Leitmotiven bes "Nibelungenringes" jest eben vorüberhuscht: bas Schwert-, bas Drachen=, bas Rachewahnmotiv, bas Riefen= und Amergenmotiv, bas "Leitmotiv bes matten Sigmund" ober was fonft noch? "Die Leitmotive mit ihren abenteuerlichen Benennungen," fcbreibt Beingartner, "und ihre Gefolgichaft, die Leitfaben, haben über Wagners Runft mehr Berwirrung wie Aufklärung gebracht, benn fehr oft glaubte man bie Werke genügend ftubiert zu haben, wenn man möglichft viel Leitmotive herausgefunden hatte; man verlor fich in Spitfindigfeit und gedankenlofer Gebachtnisarbeit, anftatt tiefere Erfenntniffe zu gewinnen." Diefem Gebantengang entipricht auch vollständig Beingartners Abneigung gegen bie bei Orchefter-Concerten jest üblichen Brogrammbücher. "Der intellettuelle Schaben, ben fie bem Borer gufugen, ift noch größer als ber materielle Borteil, ben bie Berausgeber ein= heimfen. Belchen Bert tann im Concert fo ein gerftreutes Ruboren mit ungenügendem Rachlefen haben? Ber glaubt, bie Programmbucher nicht entbehren zu fonnen, ber leje fie por ben Concerten, ju Saufe, in Berbindung mit bem Studium ber Partitur ober eines guten Rlavierauszuges!"

Beingartners Urteile über unfere hervorragenberen Symphonie-Komponiften find burchwegs ernft und aufrichtig, gewiß auch so weit gerecht, als es einer bestimmten Individualität gegenüber höchst verschiedenartigen Kunstlernaturen möglich ist. Bon Brahms spricht Beingartner mit höchstem Reipekt, aber ohne Liebe. Mit bem Kerzen ift er bei Bruckner, obwoh

#### Alice Barbi für das Brahms-Monument.

Eine garte Frauenband bat gu bem Brabme-Dentmal erften Stein gelegt: Alice Barbi. Ihr Concert war bie erfte wertthatige Rundgebung für biefes eble Unternehmen. Brahms, fo fnorrig und unzugänglich er fich auch zeigen mochte gegen bas ichone Beichlecht, bas musigierende gumal, ift boch ein bevorzugter Liebling ber Frauen gemefen. Gie haben ihn lebenslang mit garter Sorgfalt umgeben, feine Dufit tief ins Berg gefchloffen und tapfer bafur gewirft. Zwar ift er nicht wie in Mains ber Minnefanger Frauenlob von Mabchen gur letten Rubeftatt getragen worden, aber Frauenhande und Frauenlippen find es boch por allen, Die jest mit Sang und Saiten= fpiel ben Ruhm bes toten Meifters verbreiten. Blattern wir nur in ben Biener Concertprogrammen ber jungften Beit. Da hat bas Damenquartett Solbat=Roger unter Mitmirfung von Fraulein Baumaper (mit bem Rammer-Birtuofen Duhlfelb) bas Rlarinett=Quintett und bas Rlarinett-Trio meifterhaft gespielt - zwei Spatwerte von Brahms, beren erftgenanntes ichoner, bas zweite ichwieriger ift für Spieler und Sorer. Wie unter ben Sangerinnen bie Barbi, fo ichatte Brahms unter ben Bianiftinnen gu= hochft bie Baumaper, unter ben Beigerinnen bie Solbat als mufitalifch bentenbe und empfindenbe Raturen. 3mei neuefte, raich berühmte Sangerinnen aus ber Frembe, Camilla Landi und Marcella Bregi, ichmudten ibre Google

mit ber F-dur-Symphonie eröffnet, mit ber hinreißend geipielten "Atabemischen Duverture" beschloffen. Lettere warb feinerzeit von einigen Wiberfachern zu bem miglungenen Beriuche benüht. Brahms, ben Gegner aller Brogramm= Mufit, einer Intonfequeng ju geiben. Die Atabemiiche Duverture ift aber nichts weniger als Brogramm=Mufit; fie ergahlt feinen Borgang, noch ichilbert fie Gemutsbewegungen, bie einer Borterflarung bedürften. Als eine Dant- und Gelegenheits-Mufit für bas von ber Ronigsberger Universität empfangene Ehrendoftorat hat Brahms biefe Duverture mit einigen allbefannten Studentenliebern burchflochten; fie ertlingen bier als naturliche, man barf jagen notwendige Citate. Es verhalt fich bamit genau jo wie mit Bebers "Jubel-Duverture", welche, eine Sulbigung für ben Ronig von Sachfen, mit ber Boltshymne "Beil bir im Siegerfrang" ichließt; wie mit Schumanns Duverture ju "Bermann und Dorothea" und ber barin antlingenden Marfeillaife; wie mit Sanbns "Gott erhalte" in bem Raiferquartett, ober mit Dvorats Duverture "Mein Beim", welche zwei patriotijch-bohmische Boltslieber citiert und burchführt.

Biel Neues und Anziehendes enthalten die in der Gegenwart veröffentlichten "Erinnerungen an Brahms" von Klaus Groth. Dem berühmten Dichter des "Quick-born" war Brahms durch jahrelange innige Freundschaft verbunden, obendrein durch Landsmannschaft. Brahms' Großvater und der Großvater von Klaus Groth haben in dem dithmarschen Flecken Heiden beide in einer Häuserreihe ge-

jungen Mufiter in Samburg vorlas. "Das muß ber Sohn fein von meinem Schulfameraben Johann Brahms; ber entlief bem Alten aus Leibenschaft fur bie Dufit." Unfer Johannes Brahms hat bie Beichichte, wie fein Bater Dufifer geworben, mit folgenben Worten ergangt: "Aus reiner Leibenschaft gur Dufit ift er gweimal bem elterlichen Saufe entlaufen zum nächften Stadtmufitus; erft bas britte Mal murbe er mit Segen, Bettzeug und Ubrigem entlaffen. (3ch tann meine Leibenschaft gur Musik nicht fo gut beweisen!)" Rlaus Groth machte Brahms' perfonliche Befanntichaft 1856 in Duffelborf; ba ärgerte er fich, als Brahms, in einer Gefellichaft ans Rlavier gebeten, nur Schubertiche Tange ipielte. Erft nach feiner Berbeiratung geriet Rlaus Groth tiefer hinein in die Dufit, indem er faft jeden Abend mit feiner Frau vierhandig fpielte. Da famen fie auch ein Mal auf bas B-dur-Sertett von Brahms. "Als wir bas Wert burchgenommen hatten, fagte ich: So, Rind, ein Mann, ber bas geschrieben hat, fann nichts Unbebeutendes machen. Bon nun an ftudieren wir alles von Brahms, was uns fonftweg pagt, jo lange bis wir es verfteben." Schwer fielen ihm junachft bie größeren Gefange, beispielsweise bie Magelonenlieber. Groth hörte feine Frau ein und basfelbe Lied gehn, zwanzig Dal allmählich üben. Sie ließ nicht nach und er nicht, und fo allmählich brang es burch, julett bis jum Entguden. Er erfand bafur ben Musbrud: "Buerft geht es in die Bilbnis, man erfennt nichts; bann merkt man, es ift ein Fußpfab; endlich erstaunt by Coogle man. at its in ains mans suche Etuales int town Oach how

noch ben einzigen Sonnenschein, und wenn Brahms etwas von mir tomponiert, so empfinde ich das immer wie die Berleihung eines Berdienstorbens."

Bon Brahms' wiederholtem Aufenthalt in ber Schweiz lesen wir manches Interessante in dem "Reujahrsblatt der Allgemeinen Mufitgefellichaft in Burich". bireftor F. Segar citiert ba einige febr charafteriftifche Ausfpruche über moderne Romponiften, wie wir fie übereinftimmend auch aus Brahms' eigenem Munde vernommen haben. Als Bulow fich mit Geringichatung über Ber= bis Requiem geaußert hatte, ging Brahms jum Dufithandler Suas, ließ fich ben Rlavierauszug geben und las ihn durch. Dann fagte er: "Bülow hat fich unfterblich blamiert; fo etwas tann nur ein Benie ichreiben." Als ein Freund mit etwas herablaffender Beringichatung über Menbelsfohn fprach, ließ Brahms ihn ruhig ausreben und meinte bann: "Ja, ja, Mendelssohn ift ber lette große Meifter gemefen." Dag Brahms für Straufiche Balger ichwarmte und für Bigets "Carmen", ift befannt.

Rach bieser Abschweifung, kehren wir zurück zu bem Concert ber Alice Barbi. Auf das schönste hat die bezrühmte Künstlerin damit ihre Berehrung für Brahms öffentlich bezeugt — ein Gesühl, das er aufrichtig erwiderte. Er schätzte die Barbi zuhöchst unter den Liedersangerinnen und ließ zu einer Zeit, da er nicht mehr gern öffentlich auftrat, sich nicht nehmen, sie in einem ihrer letzten Concerte selbst zu akkompagnieren. Alice Barbi hat, seit ihre Berheiratung sie von der Öffentlichsteit serngehalten, nichts

Whited by Google

ber fich unmittelbar mitteilenben innigen Empfindung. Gie bot uns einen vollen Strauf Brahmeicher Lieber in finniger Auswahl und Abwechslung. Bon bem bunflen Grund ichmerglicher Refignation ("Immer leifer wird mein Schlummer") ober ber aufgewühlten Leibenschaft ("Nicht mehr zu bir zu tommen") hoben fich wie hellfarbige Blumen bas ichalthafte "Mabchenlied", "Therefe", "Bergebliches Standchen" und bas "Rheinische Bolfslied" ab. Die felige Stille ber "Mondnacht" und ber "Felbeinsamkeit" wich bem begludten Aufjauchzen "Deine Liebe ift grun!" Für all biefe wechselnden Stimmungen, beitere wie traurige, befitt Alice Barbi die entsprechenden Tone und, man barf bingufeten, Mienen. Denn ohne bie leiseste bramatische Aftion fpiegelt ihr ebles, bewegliches Untlig die wechselnden Empfindungen jebes Liebes wieber. 218 bie iconften Beifpiele mochte ich bas erichütternbe "Immer leifer" und bas naive "Bergebliche Ständchen" hervorheben - als Beispiele ihrer Runft, nicht als Borbilber für andere. Lägt fich boch bas Eigentumlichfte biefes Baubers nicht von jeber beliebigen Sangerin erlernen ober nachahmen; bagu gehört außer ber Intelligenz, Empfindung und Technit ber Barbi auch ihr Beficht mit feiner munberbar mitsvielenben Berebfamteit und bem fprechenben ichonen Auge. Go hat benn bie liebenswürdige und genigle Sangerin bas Wiener Bublitum ebenjo ftart, ja noch ftarter gefesselt und entgudt, als bei ihrem erften Ericheinen vor neun Jahren.

Gewiß wird das ichone Beispiel ber Barbi balb Raci- Coogle

Klingenden Silberftimme Alice Barbis, fich zusammenscharen, um die Gestalt bes geliebten Toten in Marmor uns wieder aufleben zu lassen!

#### Ordefterconcerte.

Goldmart 113. Bialm. Mogart Serenade, Berbi "Bier geiftliche Stude". Berliog Sinfonie fantastique.

(1898.)

Direftor R. v. Berger brachte im erften Befellichafts: concert nur Rovitäten gur Aufführung. Neu war guerft ber "113. Bfalm", ein großes Stud fur Chor und Orchefter von Goldmart. Beshalb ließ man boch Goldmarts befannten a capella-Chor "Wer fich die Musit ertieft" vorangeben? Bahricheinlich als gunftige Ginführung bes großen Unbefannten burch einen fleinen, bereits affreditierten Freund bes Saufes. Wenn die langere und fünftlichere Romposition stets auch die beffere ware, die schmerzvoll geborene auch die iconere, bann mußte ber Bfalm über die turge Chorstrophe gewaltig triumphieren. Aber bas Gegenteil traf ein. Das von Goldmart gewählte fechezeilige Gebicht Luthers "Wer fich die Dufit erfieft" leitet ben bimmlifchen Ursprung der Mufit von "ben lieben Engelein ber, Die felber Musikanten fein". Etwas von ber naiven Berglich= teit Diefes Ginfalls ift auch auf Goldmarts fleinen Chor übergefloffen. Er erfreut burch Rlangiconheit und gebrungene Rurge. In bem "113. Bfalm" arbeitet Golb= mart mit größeren Maffen und nach höheren Bielen. Gine 

Whited by Google

fättlich wiederholte absteigende Dreiklangmotiv "Lobt Anechte"
— sie lassen den Hörer nicht los, machen ihn stumpf und ungeduldig. Unter dem Druck des kontrapunktischen Gesslechtes erstickt die freie Ersindung, vollends die individuelle Goldwarks. Glücklicherweise löst sich ganz zulett die herbe Kontrapunktik in einer Folge klarer, starker Akkorde; das mächtig erbrausende Hallelujah rettet den Eindruck des Ganzen. Weniger aus Sympathie für die Komposition als für den Komponisten erschöpfte sich das Publikum in anhaltendem Beisall und hervorrus. Aber "die Knechte Gottes" lobten und riesen umsonst.

Die Rebesichleier bes Goldmarkichen Pfalms durche brach wie goldener Sonnenschein Mozarts Orchester-Serenade in D-dur (Nr. 203 bei Köcht). Ein Mozart aus dem Jahre 1774 und bennoch eine Novität für uns! Zwischen drei Andantesähe, zierlich ausgeschmückt mit einem Biolin= und einem Obose-Solo, schieben sich zwei anmutige Menuette, worauf ein fröhliches Prestissimo den Reigen beschließt. Biel Neues, Bedeutendes kommt da freilich nicht zum Vorschein, wohl aber jene echt Moz zartsche Grazie, die jeht wieder anfängt, uns neu und bebeutend zu erscheinen. Die Serenade wurde entzückend gespielt.

Das Concert schloß mit Berdis "Quattro pezzi saeri", die in jüngster Zeit so viel von sich reden gemacht. Gewiß zählt es zu den größten, den schönsten Seltenheiten, daß ein 85jähriger Weister noch die Kraft und die Stims barauf blicken. Wie klangichön und innig empfunden fließt die neueste Musik dieses Alten aus seiner Seele! Die vier Stücke verbindet kein notwendiger Zusammenhang; sie stehen unabhängig neben einander. Man wollte aber bei einer Erstaufführung dieser Novität keines der vier Stücke der allgemeinen Neugierde entziehen. In Zukunst dürfte sich dennoch eine Teilung dieser Tetralogie für zwei Concertzprogramme empsehlen; daß sie nicht mit der ersten Ausschrung verschwinden werden, ist zweisellos. Auf die Neuzgierde wird dann die Zuneigung solgen.

Bon ben "vier beiligen Stüden" erzielen "Stabat mater" und "Te Deum" die ftartfte außere Birfung, wie ichon ihr impofantes orcheftrales Ruftzeug verrat. Ginen noch reineren, volltommeneren Gindrud verdanten wir jedoch ben beiden fleineren, unbegleiteten Choren. Da ift zuerft bas "Ave Maria"; ein weihevolles Bebet, jugleich ein mufifalisches Curiojum. Berbi baut es auf einer als "scala enigmatica" bezeichneten unregelmäßigen Tonleiter auf (c des e sis gis ais h e; und absteigend: c h ais gis f e des c). Buerft ericheint fie als cantus firmus in gangen Roten im Bag; die zweite Strophe bringt fie unverandert im Tenor, Die britte im Alt, Die vierte endlich im Sopran. Uber und unter biefer zwischen Dur und Moll fcmantenben Stala bewegen die übrigen brei Stimmen fich in funft= vollem, babei burchfichtigem Geflecht und ungequalt intereffanter Mobulation. Roch anspruchsloser, einfacher giebt fich ber blog für Sopran und Alt gefette vierstimmige Chor "Laudi alla vergine Maria". Der italienische Tonfolgen leuchtet. Der Tert ift Dantes "Barabies" ent: nommen: ber heilige Bernhard vermittelt bem Dichter burch bie Gnabe ber Mutter Gottes ben Unblid ber Dreifaltigfeit. Abwechselnder Rhythmus und charafteriftische Rombination forgen bafur, bag in bem obenbrein furgen Stud die Monotonie der unbegleiteten Frauenstimmen nicht fühlbar werbe. Die beiben größeren, mit vollem Orchefter ausgerüfteten Stude ("Stabat mater" und "Te Deum") treten meniger enthaltsam auf, suchen bin und wieder ben finnlichen Effett, ober geben ihm boch nicht aus bem Bege. Sie verraten, bei aller Barme und Ehrlichfeit ber Empfindung, boch ben Operntomponiften, ber ftarte Rontrafte, wechselnde Farbenmischung und fuße Melobien nicht ent: behren fann. Go, wenn im "Stabat mater" (G-moll) gleich auf die erfte Gilbe von "Stabat" alle Stimmen mit ber icharf accentuierten Diffonang eis losfturgen. Ober wenn auf bas Bort "flammis" über heulenden dromatifden Stalen ber gange Beerbann ber Blafer aufgeboten wirb, um ichleuniaft in ein tonlofes Bianiffimo zu verfinten. Aber wie fuß flingt bas garte Soloquartett "Eja mater, fons amoris", und gegen ben Schluß bas feelenvolle "Fac ut animae donetur"! Roch ungleich breiter und reicher entfaltet fich bas "Te Deum" für vierftimmigen Doppel= chor und Orchefter, bem fogar (wie bem Stabat) bie große Trommel nicht fehlt. Bu Unfang murmeln ohne Begleitung bie beiben Chore responsorienartig auf einem Afford bie Borte "Et Seraphim proclamant" - barauf fällt "Sanc-

wartet, verhaucht bas Stud in bem burftigen Bianiffimo eines Solo-Soprans. Auch bas "Te Deum" entbehrt nicht geistreicher Einzelheiten, ja genialer Blige - als Banges fteht es in mufifalifcher Abrundung und Raturlichfeit hinter ben anderen Studen entschieben gurud. Berdis neuestes Wert wird ohne Zweifel wegen "untirchlichen" Stils angegriffen werben. Richt mutwillig, boch immerhin bebentlich find bergleichen Antlagen; fie werben immer bebenklicher, je weiter die Beit und mit ihr die Musit vorschreitet. Der Bruch, ber im Begriff ber Rirchenmusit liegt, indem bie felbständige Schonheit ber Mufit nicht überall mit ber weltverneinenben Strenge ber Rirche vereinbar ift und entweder bas eine ober bas andere Moment bie Oberhand gewinnt, fonnte nur in bem Rindesalter einer noch wenig entwickelten Dufit verbedt bleiben. Diefer Konflift regt fich naturgemäß immer haufiger und ftarter mit bem machjenben Reichtum ber Dufit und einer freieren religiöfen Anschauung. Immer muß die Rirche ober muß bie Dufit etwas von ihren felbstherrlichen Ansprüchen aufgeben. Berbi, ber Ratholit, Staliener und geborene Operntomponift, folgt in biejem Zwiejpalt lieber ber musikalischen Schonheit; wenigstens will er fie nicht unterjocht wiffen. Er ift barum nicht weniger ehrlichen Glaubens als feine ftrengeren Rollegen im protestantifchen Rordbeutschland. Uns Gubbeutichen bringt die flangichone Frommigfeit Berdis mehr ju Bergen als jene orthodoge Rirchenmufit, welche bem finnlichen Reig, ftolg abweifend, aus bem Bege geht. Der Beift, ber aus Berbig neuesten die religiösen Forderungen mit den modern musikalischen glücklich zu vereinigen trachtet. Ganz ohne Rest geht die Rechnung freilich niemals auf.

3m Philharmonischen Concert bilbete bie Schlußnummer: Berling' "Sinfonie fantastique". Jedesmal wenn ich fie nach langerer Beit wieber bore, fühle ich mich einige Stufen ober Treppenabfage berabfturgen von meiner einftigen Jugenbichwarmerei. Go ift es mir auch am letten Sonntag gegangen, und nicht mir allein. Robert Schumann, beffen begeisterte Rritif ber Sinfonie fantastique feinerzeit bie gange musikalische Jugend repolutioniert hatte, borte in fpateren Jahren felbit nicht gerne bavon fprechen. Auch bei ber jungften vortrefflichen Aufführung feffelte Die Sumphonie nur burch Gingelheiten voll leibenichaftlicher Glut ober ichmerglicher Berfentung; fie intereffierte als mufitgeschichtlich epochemachende Erscheinung und erobernde Bormacht ber moberniten Inftrumentierungsfunft. 218 Banges hat fie ziemlich falt gelaffen, mas fich burch bas Migverhaltnis ber buritigen mufitalifchen Ibeen zu ber weitausgebehnten und gerfahrenen Form wohl erflart. Berliog pflegte im Befprache gern zu betonen, er habe bas Stud mit feinem Bergblut geschrieben. Ja, Blut ift ein besonberer Saft. Wir wollen bamit erwarmt, belebt, aber nicht begoffen merben.

Die "Sinfonie fantastique" gehört zu ben wenigen Beispielen einer funffatigen Symphonie. In ben meiften

Totalwirfung ericheint mir biefe Rurgung vorteilhaft; wir werben mit bem Ginbrude bes einheitlichften und originellften Sates entlaffen, unverftort von bem muften Ringle, in welchem Berliog bas liebliche Thema ber Symphonie ("la double idee fixe") vergerrt und verhöhnt, ahnlich wie Liszt im Scherzo feiner "Fauft"=Symphonie bas Gretchenmotiv. Die Aufführung biefes Finales bleibt jebergeit ein gefährliches Experiment; man unterzieht fich ihm von Beit gu Reit, mehr aus hiftorischem Interesse als zu musikalischem Bergnugen. Direttor Mahler, ein beherzter Mann, lagt bie "Balpurgisnacht" wieber aufleben. Er hat fie, bie er icon nicht machen fonnte, wenigstens fo intereffant und effettvoll als möglich gemacht und bie ftachelige Aufgabe als eminent feinfühliger und impulfiver Dirigent gelöft. Einen einzigen Borteil habe ich - leiber! - por ihm voraus: ich habe als Student im Jahre 1846 die "Fantastique" noch unter Berliog eigener Leitung gehört und allen Proben beigewohnt. Und fo lebt mir in beutlicher Erinnerung, bag Berliog bas erfte Muegro ein wenig langfamer, die Ballfcene etwas lebhafter genommen hat. Daran liegt nichts. Die Tradition, an fich unficher, tann nicht einen langen Reitverlauf überbauern. Der Dirigent ebenfo wie ber Sanger und ber Schauspieler barf und muß auf ben Urtert gurudgeben. Und Diefen bat Dahler mit ber ibm eigenen Mifchung von Genialität und Gemiffenhaftigfeit aufgefaßt und ausgelegt. Die bewunderungsmerte Aufführung ber Symphonie tonnte übrigens nicht verhindern, bag ichon nach bem britten und vierten Got fich viele Ruborer leife klärenden Programm weiß, daß dieser barocke Teufelsspektakel sehr ernsthaft und tragisch gemeint ist, dem klingt er einsach lächerlich. Ja, man sah trotz des Programms viele überaus heitere Gesichter. Unleugdar ist der entsicheidende Einsluß dieser Symphonie auf unsere neuesten Programm:Musiker; aber gerechterweise muß man zugestehen, daß weder Tschaikowsky noch Liszt, weder Richard Strauß noch Weingartner in grausamer Malerei so weit gegangen sind, wie ihr Ahnserr Berlioz in diesem Finale.

#### Brahms und Dvorak.

(Dezember 1898.)

Die Philharmoniker eröffneten ihr jüngstes Concert mit Brahms' D-dur-Symphonic. Zur Zeit von Mendelsz sohns Direktion der Gewandhausz-Concerte gab es in Leipzig viel Zeitungsstreit, ob eine Symphonie am Ansang oder am Ende des Programms zu stehen habe. "Zu Ansang", behaupteten die einen, weil nur da noch unverbrauchte Empfänglichkeit für ein großes, mehrsätziges Werk vorzhanden sei. "Zu Ende", meinten die anderen; müssen wir doch nach dem Geseh der Steigerung vom Aleineren zum Größeren aussteigen und den Hauptesselft für den Schlußsparen. So brachte man denn für sede Ansicht vernünstige Gründe. Vülow wußte sogar in einem excentrischen Beizund zu vereinigen, indem er Beethovens Neunte

anderwärts Gitte, mit ber Symphonie ju fchliegen. ift meiftens richtig, nicht immer; es gilt bafur fein abfolutes Gejet. Der Charafter ber einzelnen Stude und ihr Berhältnis zu einander muß hier von Fall zu Fall enticheiden. herrn Direftor Dahler leitete ein richtiges Befühl, als er mit ber Brahmsichen Symphonie anfing und hierauf erft Dvorats Rovitat "Belbenlied" und die Duverture jum "Commernachtstraum" folgen ließ. Es geschah im eigensten Intereffe biefer Symphonie, beren ebler Bebantengehalt und funftvoller Aufbau fich immer und überall durchfest, die aber an finnlichem Reig und glangender Farbenwirfung gurudfteht hinter ben beiben Tondichtungen von Dvorat und Mendelsfohn. Bor biefen gefpielt, ent= geht Brahms Orchefter-Rolorit jeder Bergleichung; nach ihnen wurde es mohl etwas bumpf ericheinen. Go ftand benn in diefem ungewöhnlich angeordneten Brogramm alles an rechter Stelle und mit ber größtmöglichen Birfung.

Ein glückliches Zusammentreffen ober Zusammenfügen hat die beiden Orchefterwerke von Brahms und Ovorak dicht aneinander gereiht. Hand in Hand gingen hier die beiden Meister, die im Leben einander so aufrichtig gesichätt und neidlos gerühmt haben. Ohne Widerspruch beherrschen sie heute alle ernsten Concertprogramme. Unsere einheimischen Quartettgesellschaften bringen Brahms und Ovorak; außerdem genießt ersterer die Borliebe Joachims, letterer jene des Böhmischen Streichquartetts. Brahms's symphonische Werke finden ihre glänzendste Vertretung in

feitbem nicht nachgebunkelt, im Gegenteil. Dahler birigierte fie mit fichtlicher Liebe und Sorgfalt; man fühlte, baß nicht bloß bas Wert, fonbern auch ber Meifter ihm ans Berg gewachsen fei. Brahms hat ben Dirigenten Mahler überaus hochgeschätt und feine Berufung nach Bien mit überzeugtem Gifer, wenngleich ohne Erfolg, ichon vor Jahren betrieben. An bieje vortreffliche Aufführung ber D-dur-Symphonie wird sich am nächsten Sonntag eine von ber Gefellichaft ber Dufitfreunde veranftaltete große Brahms-Aufführung reihen, die uns bas "Schidfalslied", bas "Triumphlied" und bas zweite Rlavierconcert in Aussicht ftellt. Das Erträgnis diefer Aufführung tommt bem Brahms-Dentmal zu ftatten. Die pietatvolle Sulbigung ber Biener, welche fich in ben Sammlungen für das Brahms:Dentmal ausdrückt, ift etwas fo Ratur: liches, Reines und Schones, bak zu verwundern mare, wenn nicht irgend welche neibische Stimme fich bagegen erhobe. Sie fommt feltsamerweise aus England und gehört einem Londoner Rlavierlehrer und Romponisten Ramens Algernon Afhton. In Bien weiß man von ihm nichts weiter, als bag er ein heft Tange Brahms verehrungsvoll gewidmet hat. Diefer herr fragt nun fehr aufgeregt, mit welchem Recht man an ein Brahms : Monument benten fonne, bevor noch Richard Bagner und Schumann, die früher geftorben, in Marmor verewigt find? Ja, ant= worten wir ihm, wenn man mit ben Stanbbilbern ftreng chronologisch vorgehen und zuerst fämtliche früher verftorbene der Google große Rünftler monumental erledigen mallte ba befame

großen Runftler zu benten. Wenn in Stettin Die Statue Rarl Loemes, in Burich bie Ragelis, wenn bemnachft in Bittau bas Standbild Marichners, in Bwidau Schumanns fich erheben, jo rügt boch fein Bernunftiger, bag man bort nicht guvor Monumente für Bach und Sanbel. Mogart und Beethoven errichte. In erfter Linie enticheibet boch die innige lotale Rusammengehörigfeit. Wien hat feine Ehrenschuld an bie großen Meister entrichtet, welche hier gewirft haben bis an ihr Lebensenbe - Sandn, Mogart, Beethoven, Schubert - nun mußte ich wirklich nicht, an wen jest bie Reihe fame, wenn nicht an Brahms! Beber Schumann noch Bagner verfnüpft ein engerer perfonlicher Bujammenhang mit Wien. Geltfam flingt es freilich, bag Bagner, 16 Jahre nach feinem Tobe, noch immer fein Monument hat, weber in feiner Geburtsftabt Leipzig, noch in ben großen Bororten feiner Birtfamfeit: Dregben, München, Bayreuth. Jebe biefer Stabte rühmt fich ihres Borrechtes und möchte die anderen gurud: brangen; aber es wird mehr geredet als gehandelt. Wie heißt es boch bei Beine? "Und ba feiner wollte, bag ber andere für ihn gable - gablte feiner von ben beiben." Aljo Berr A. Mihton, ber befliffene Berehrer bes lebenben Brahms, agitiert jest als Wiberfacher bes verewigten. Bem wir in Bien ein Dentmal errichten, bas geht England und vollends herrn Afhton gar nichts an. Wir werben uns gewiß auch nicht einmischen, wenn bie bantbaren Englander in Ermangelung eines größeren den "Di= tabo"-Romponisten Sullivan burch eine Reiterstatue im Sindenart neremigen

Brogramms abgewichen, bas uns junachit ju Dvorats "Belbenlied" führt. Dahlers Bermittelung banten mir es. baß Dvorat bie erfte Aufführung feiner noch nachgebrudten neuesten Orchefter-Romposition Bien zugewendet hat. Die Aufschrift "Belbenlied" bezeichnet Charafter und Stimmung bes Bertes; ber Form nach ift es eine "symphonische Dichtung" im Ginne Liszts und fpielt fich in Ginem fort= laufenben Sate ab, welcher mehrere in Tonart, Tempo und Ausdruck fontraftierende Teile ohne fcharfe Abgrengung in fich faßt. Gigentliche Brogramm=Mufit ift bas "Belben= lieb" ebensowenig wie Beethovens "Eroica", an die es burch feinen Ramen erinnert. Dvoraf zwingt bem Sorer feine betaillierte Gebrauchsanweisung auf, wie bei feinen fymphonischen Dichtungen "Baffermann", "Mittagshere", "Spinnrad", welche diefen Rotbehelf leider nicht entbehren tonnen. Das "Belbenlieb" ift in ber Sauptfache rein mufitalisch verftandlich und wirtfam, wenn auch einige Mittelglieber uns unflar geblieben find. Muslegerfünfte werben fich wohl auch an bem "Belbenlieb" ju ichaffen machen - wie viele Erflärungen hat nicht ichon die "Eroica" erlebt und erlitten! Un einen bestimmten Selben (wie Beethoven an Rapoleon) will Dvorat babei burchaus nicht gebacht haben, nicht einmal an einen bes bohmischen Landtages. Rach einer "authentischen Mitteilung" bes Concertprogramme haben wir bei bem "Belbenlieb" (czechijch: "Pisen bonatyrska") weniger an einen Rriegshelben, als an einen flavifchen Rhapfoben ober Barben gu benten. Die Tondichtung gemahnt also an die Schickfale ober bie Ent-

the state of the s



### Robert Schumann in Endenich.

Dit ungebrudten Briefen von ihm.

I.

s ift bald ein halbes Jahrhundert ber, daß Robert Schumann (am 24. Oftober 1850) fein Amt als ftabtischer Musitbirettor in Duffelborf antrat. Man weiß aus feinen Briefen, wie er mahrend ber beiben erften Jahre fich bort wohl und zufrieden gefühlt und nur über die ungewohnte Unftrengung bes Dirigierens getlagt hat. Befannt ift aber auch, daß balb ein qualvoller Buftand nervofer Uberreigung immer beunruhigender fich feiner bemächtigte, daß er an Bahnvorftellungen litt, von Stimmen und Tonen verfolgt wurde und endlich in einem Anfall überwältigenden Angft= gefühles plöglich bas Saus verließ und fich von ber Rheinbrude ins Baffer fturgte. Gerettet und nach Saufe gebracht, erholte er fich balb, boch mar biefes rafche Sichfelbftwieder= finden nicht von Dauer. Schumann fühlte fich von ber nervojen überreigung, melde feinen Beift gu umichleiern begann, fo fehr beanaftigt, bak er felbit in eine Keilanftalt

Bla zed by Google

man Schumann am 4. März 1854 in die Privatheilanstalt des Dr. Richarz in Endenich bei Bonn, welche er bis zu seinem Tode (29. Juli 1856) nicht mehr verlassen hat.

über ben Buftand Schumanns mahrend biefes Aufenthaltes in Endenich find, wie ich häufig mahrzunehmen Belegenheit hatte, febr irrige Borftellungen verbreitet. Es ift begreiflich, baf ber Bebante an eine folche Beilanstalt bei ben meiften Menschen gleich bie gräßlichften Bilber heraufbeichwört. Sie entsprechen aber feineswegs immer ber Bahrheit. Nichts ift unrichtiger, als fich Schumann als einen Rranten porzustellen, in bem jeber Funte von Dentvermogen ausgelofcht, jeder mit feiner Umgebung ibn verbinbende Faben abgeriffen ift, wie bei bem ungludlichen Lenau, beffen Unblid ben Freunden fich als bie furchtbarfte Erinnerung lebenslang eingeprägt hat. Nichts bergleichen bei Schumann. Mild und freundlich, ja mitteilsamer als in manchen gesunden Tagen unterhielt er fich mit ben ihn besuchenben Freunden Brahms und Joachim; er mufizierte, las, ichrieb Briefe und tomponierte. Seine Rrantheit außerte fich nicht in ben erschredenben Formen ber Ergltation ober bes vollständigen Stumpf: finnes, fonbern als eine tiefe Ermübung, eine melancholische Abipannung, bie porübergebend in Gebankenflucht abirren mochte.\*) Richt vergeffen tann ich bie ichonen Borte, bie

<sup>\*)</sup> Als aufhentisches Zeugnis eitiere ich einen mir vorliegenden ungebrudten Brief bes Direttors ber Heilanstalt, Dr. Beters, an Frau Clara Schumann:

Ferdinand hiller am Grabe seines Freundes sprach: "Dein müber Geist! Zu viel hattest du ihm abverlangt. Was in geweißter Stunde dem dankbar Empfangenden zu teil werden mag, das fordertest du als ein Recht jeden Augenblicks. Lange gehorchte er willig — und wer vermöchte zu sagen, wie er sich mit dir entzweite? Ach, vieleleicht war es nur ein kurzes Schmollen, wie es ja zwischen den besten Freunden vorkommt, und nur unseren blöden Augen erschien es wie ein Zerwürsnis, und sie sein besten Ginvernehmen und lächelt über alles, was wir hier von euch sprechen, und lächelt milde und verzeiht es uns!"

Ich benke, es mußte allen Berehrern Schumanns, biefes großen Künftlers und herrlichen Menschen, willkommen sein, ein tröstlicheres Bilb von seinen letzten Tagen zu empfangen. Dieses freundlichere Bilbnis kann ihnen niemand getreuer liefern, als Schumann selbst in den Briefen, die er aus der Heilantatt an seine Frau, an Brahms und Joachim schrieb. Mir war's beim Lesen dieser Briefe oft

Teil des Tages, ausgenommen der Zeit, die er nach seinem Buniche zum Spazierengehen verwendet, meist ichlummernd auf dem Sosa, noch sieder aber auf dem Bette zu. Anfälle von Ängstlichfeit sind in dieser Periode gar nicht bemerkt worden, und haben sich ebensowenig die früheren Gehörstäuschungen eingestellt. Im Ganzen war er mitde, freundlich, ziemlich unbesangen, aber kurz die der Unterhaltung. Gewaltthätig gegen seinen Wärter, wie dies in der ersten Zeit wohl vorgebontmen, ist er nicht gewesen, im Gegenteile zeigte er sich wohle wollend gegen denselben, sprach sein Bedauern aus, ihm früher viele spracht zu haben, und machte gestern, als er sich bei ihm

zu Mut, als bliefte mich der Schumann aus alter Zeit mit seinen milben Augen an und spräche mit seiner wohls bekannten stillen, freundlichen Stimme. Es sind unschäße dare Beiträge zur Kenntnis Schumanns, tief gemitvolle Klänge aus seinem Herzen. Rührender als in diesen Endenicher Briefen kann die zärtliche Liebe zur Gattin, zu den Kindern, zu den Freunden, endlich zu seiner Kunst sich nicht aussprechen. Wie dankbar zeigt sich Schumann für jedes kleine Liebeszeichen, das seine Clara ihm sendet; wie unermüdlich erinnert er sie an gemeinsam Erlebtes in glücklicheren Tagen; wie eifrig bespricht und rühmt er die Kompositionen seiner beiden jungen Freunde Joachim und Brahms!

War es nicht längst eine Pflicht, diese Zeugnisse von Schumanns letzem Denken und Fühlen und damit ein vertfärtes, geläutertes Bild des Berewigten seiner großen, ihm liebevoll anhängenden Gemeinde zu überliesern? Es sind sieben Briese Schumanns an seine Frau, vier an Brahms und einer an Joachim, welche ich hier mit Zustimmung der beiden letzgenannten Freunde und der ättesten Tochter Schumanns, Fräulein Marie Schumann, zum ersten Male verössentliche. Die Briese liegen mir zur hälfte im Original vor, zur andern in Albschriften von der Hand Claras und Brahms. Ich habe mir feine Beränderung daran erlaubt, nur einzelne, offenbar in der Eile ausgezlassen Warmen suppliert.

Mintenday Google

Schumann in feinem erften Briefe vom 14. Geptember feine Freude barüber, bag feine Frau ihm "gerabe an foldem Tag" ichrieb. Das Rufammentreffen wichtiger Ralenbertage hat Schumann immer als bebeutungsvoll empfunden. Go preift er im zweiten Briefe "die Freudenbotichaft, bag Clara ibm gerabe im Juni einen Rnaben geschenft". Der 10. Juni mar Schumanns Geburtstag. Der Anabe, beffen Geburt ihm gemelbet marb, erhielt nach Schumanns Bunfch ben Ramen Felix, in Erinnerung an Menbelsfohn "ben Unvergeglichen"! Sein Taufpate mar Brahms. Mendelsjohn felbft hatte ben alteften Sohn Schumanns, Ludwig, aus ber Taufe gehoben. Es mar ein eigener Aberglaube Schumauns, daß es nicht gut anichlage, wenn bas Rind ben Ramen feines Baten erhalte. Relir Schumann ift in jungen Jahren an ber Lungen= tuberfulofe geftorben und hat feinen Bater nie gefeben. Er war poetifch veranlagt; eines feiner Bedichte: "Deine Lieb' ift grun", ift burch Brahms' Komposition (op. 63, Rr. 5) berühmt geworden. Ferdinand, Schumanns zweiter Sohn, hat den Feldaug vom Jahre 1870 mitgemacht und ift infolge ber Rriegsftrapagen geftorben. Der altefte von ben brei Gohnen, Ludwig, fiechte viele Jahre lang in einer Beilanstalt, wo ihn endlich im Januar 1899 ber Tod erlöfte. Bon ben Töchtern Schumanns ift Julie als die Gattin eines italienischen Conte gestorben. Die jungfte Tochter, Eugenie, lebt in London als Rlavierlehrerin. Die beiden alteren, Marie (bie treue Begleiterin und Bflegerin ihrer Mutter) und Elife, verebelichte v. Sommerhoff, leben in Frankfurt a. D.

Geschichte, die nur den nächsten Freunden Schumanns befannt geworben. Gines Nachts, ju Unfang Februar 1854, mar Schumann ploblich aus feinem Bett aufgeftanden und hatte Licht verlangt, ba ihm Frang Schubert ein Thema geschickt habe, bas er fogleich aufschreiben muffe. biefes Thema in Es-dur begann er bei ichon anbrechender Rrantheit Bariationen zu tomponieren. Es war an bem ungludfeligen 27. Februar, als er mitten im Aufschreiben ber fünften, fturmifch bewegten Bariation ploplich auffprang, barhaupt das haus verließ und fich in ben Rhein fturgte. Aus den Fluthen gerettet und beimgebracht, feste er fich fofort ichweigend an feinen Schreibtifch und ichrieb an ber Bariation weiter, genau wo er aufgehört hatte. Die Bariationen find nicht gedruckt, nur bas Thema ift in ben Supplementband feiner gefammelten Rompositionen aufgenommen. Dasjelbe Thema hat eine rührende Auferftehung und Berflärung erlebt in ben vierhanbigen Bariationen op. 23 von Brahms.

Die anberen in bemfelben Brief ermahnten Schumann= ichen Kompositionen find: Der Balladencytlus "Bom Bagen und der Königstochter", op. 140, und das Johann Brahms gewidmete Concert-Allegro in D-moll, op. 134. - Die "Gefänge in ber Fruhe", beren Manuftript Schumann verlangt, find feine Lieber, fonbern fünf Rlavierftude, op, 123, "ber hoben Dichterin Betting gewidmet". - Das im dritten Brief vortommende plattdeutsche Bort "Läuschen" (aus Frit Reuters "Läufchen un Rimels" befannt) bat Joachim in der gedruckten Ausgabe feiner "Drei Stude für Google mid to the minute of the second of the second

auf die "Bariationen über ein Thema von Robert Schumann, ihm gewidmet von Clara Schumann" (op. 20). Über dasselbe Thema in Fis-moll hat auch Brahms seine Variationen, op. 9, geschrieben und Clara Schumann zugeeignet. Bon diesen Brahmsschen Variationen spricht Schumann auch in den späteren Briefen.

Die Freunde, nach benen Schumann fich erfundigt. find: ber Romponift Bolbemar Bargiel, ein Stiefbruber Claras, bann ber ausgezeichnete Concert-Dirigent 3. S. Berhulft im Saag (geboren 1816, geftorben 1891), ferner Lindhult, Gefanglehrer in Roln, Julius Otto Grimm, foniglicher Mufitbireftor in Munfter, enblich Ernft Abolph Beder (nicht &. A. Beder, wie Schumann ihn irrtumlich in ber Bidmung ber "Rachtftude" nannte), geboren 1798 in Dresben, geftorben 1874, Unterfuchungerichter beim Bergamte ("Bergichreiber") in Freiberg. Er war Schumanns intimer Freund, insbesondere Bertrauter in beffen Bergens: und Berlobungegeschichte mit Clara Bied. Schumanns "Gludwunich ju ber Ernennung in Solland" bezieht fich auf bas Ehrendiplom von ber Amfterbamer Mufifgefellichaft "Maatschappy tot Bevordering der Toonkunst".

Die "Tagesfolge im August: Clara, Aurora, Eusebins" (im fünften Brief) bebeutet auch eine von Schumanns pietätvollen Kalender-Erinnerungen. Der Name Clara fällt
auf den 12. August, Eusebius auf den 14. August. Die
"Aurora" und ihre spezielle Bebeutung für Schumann
konnte ich nicht entbeden.

In bem letten Briefe nom 6 Januar 1856 fpricht

Dhitzed by Google

britte Ballabe (Intermezzo, H-moll 6/8) als "dämonisch" bezeichnete, während Clara barin Engel erblickte, welche burch ben blauen Himmel ziehen, machte seine Umgebung sofort ängstlich, und die Absicht, Schumann aus der Heileanstalt herauszunehmen, wurde wieder aufgegeben. Brahms selbst neigt mehr zu der Anschauung Schumanns als zu jener Claras über den Charakter des Stückes. Ich lasse nun die Briefe Schumanns folgen.

Briefe von Robert Schumann an feine Frau. Enbenich, ben 14. Ceptember 1854.

Wie freute es mich, geliebte Clara, beine Schriftzuge ju erblicken! Sabe Dant, daß bu gerade an folchem Tage ichreibst und bu und die lieben Rinder fich meiner noch in alter Liebe erinnern. Grufe und fuffe bie Rleinen! D fonnt ich euch ein Dal feben und fprechen; aber ber Beg ift boch zu weit. Go viel möchte ich von bir erfahren, wie bein Leben überhaupt ift, wo ihr wohnt und ob bu noch fo herrlich fpielft wie fonft, ob Marie und Glife immer vorschreiten, ob noch auch singen — ob du noch den Klemms: ichen Flügel haft, wo meine Bartituren: Sammlung (bie gebrudten) und die Manuftripte (wie bas Requiem, bes Gangers Fluch) hingefommen find, wo unfer Album, bas Autographen von Goethe, Jean Baul, Mogart, Beethoven, Beber und viele an bich und mich gerichtete Briefe enthielt, wo Die Reue Reitschrift fur Mufit und meine Rorrespondeng? haft bu noch alle an bich von mir geschriebenen Briefe wir Coogle und Liebeszeilen, Die ich bir von Wien nach Baris ichicte?

meiner Beitichrift und bie mufitalifchen Saus- und Lebensregeln? Dann fehlt es mir noch an Rotenpapier, ba ich manchmal etwas an Mufit aufschreiben mochte. Leben ift febr einfach, und ich erfreue mich immer wieber an ber iconen Aussicht nach Bonn, und wenn ich ba bin. an bem Siebengebirge und an Gobesberg, an bas bu bich auch noch erinnern wirft, wie ich in ber ftartften Sonnenhibe, am "Bagen" arbeitend, von Rrampfanfallen angefallen wurde. Dann möchte ich miffen, liebe Clara, ob bu vielleicht für meine Rleidung geforgt und ob du manch= mal Cigarren gefandt? Es liegt mir viel baran, es ju wiffen. Schreibe mir noch Genaueres über die Rinder, ob fie noch von Beethoven, Mogart und aus meinem Jugend= album fpielen, ob auch Julie bas Spiel fortfest und wie fich Ludwig, Ferdinand und die liebenswürdige Gugenie zeigen. D wie gerne mochte ich bein munbervolles Spiel einmal hören! War es ein Traum, daß wir im vorigen Winter in Holland waren und daß du überall so glanzend aufgenommen, namentlich in Rotterdam, und uns ein Faceljug gebracht murde, und wie du in den Concerten das Es-dur-Concert, Die Songten aus C-dur und F-moll von Beethoven, Etuden von Chopin, Lieder ohne Worte von Mendelsfohn und auch mein neues Concertftud in D fo herrlich fpielteft. Erinnerft bu dich noch eines Themas in Es-dur, mas ich in ber Racht einmal borte und Bariationen darüber ichrieb: fonntest bu fie mir beilegen und vielleicht etwas von beinen Kompositionen mit?

So viele Fragen und Bitten hab' ich - tonnt' ich

Whited by Google

so thue es. So leb' benn wohl, geliebte Clara und ihr lieben Kinder, und schreibt mir balb. Dein alter getreuer Robert.

Enbenich, 18. Geptember 1854.

## Beliebte Clara!

Welche Freudenbotschaften haft bu mir wieder gefandt, baß ber Simmel bir einen prachtigen Anaben und im Juni geschentt, Die liebe Marie und Glife bir gu beinem Beburtstag mit den "Bilbern aus Dften" gu beiner und meiner überraschung vorgespielt, Brahme, den du freundlich und verehrungsvoll grußen wolleft, gang nach Duffelborf übergefiedelt - welche Freudenbotschaften! Benn bu miffen willft, welches mir ber liebfte Rame, fo erratft bu ihn wohl, der Unvergegliche! Freude hat es mir gemacht, daß die gesammelten Schriften vollständig und das Bioloncell-Concert, die Biolin-Phantafie, die Joachim fo herrlich gespielt, und die Fughetten erschienen. Rannft bu mir, ba du es mir fo liebevoll anbieteft, Gines ober bas Andere ichiden? Schreibft bu Joachim, fo grug' ihn. Bas haben Brahms und Joachim tomponiert? Ift die Duverture gu Samlet [von Joachim] erschienen, hat er feine andere voll= enbet? Du ichreibst mir, bag bu im Rlaviergimmer bie Stunden giebft. Belche find benn die jetigen Schulerinnen, welche die beften? Strengft bu bich nicht fo fehr an, liebe Clara?

firche. Ich bin jest viel fräftiger und sehe viel jünger aus, als in Düsseldorf. Aun möchte ich bich um etwas bitten, daß du herrn Dr. Peters schreibst, mir manchmal an Geld zu geben, was ich wünsche, und ihm wieder ersetztest. Oft bitten mich arme Leute, und dann dauerts mich. Sonst ist mein Leben nicht so bewegt, als früher. Wie war das sonst ganz anders! Gieb mir doch Mitteilung über das Leben unserer Anverwandten, Freunde und Freundinnen in Köln, Leipzig, Dresden und Berlin, über Woldemar, Dr. Härtel, du kennst sie Alle.

Run möchte ich dich an Manches erinnern, an vergangene felige Beiten, an unfere Reife in bie Schweig, an Beidelberg, Laufanne, an Bevey, an Chamoung, bann an unfere Reife in ben Saag, wo bu bas Erstaunlichfte leifteteft, bann an die nach Antwerpen und Bruffel, bann an bas Mufitfest in Duffelborf, wo meine vierte Symphonie gum erften Male und am britten Tage bas A-moll-Concert von mir, fo berrlich von bir gefpielt, mit glangenbem Beifalle, bie Rhein-Duverture mit weniger glangenbem, aufgeführt. Erinnerst bu bich auch, wie in ber Schweig gum erften Male die Alpen in aller Bracht fich zeigten, der Ruticher in etwas icharfen Trab geriet und bu etwas ängftlich wurdest. Uber alle unfere Reifen, auch über bie, die ich als Schüler und Student gemacht, habe ich furge Rotigbucher - oder viel beffer - willft bu mir bie Freude machen, einen Band beiner Tagebucher zu fenden und vielleicht eine Abschrift von ben Liebeszeilen, Die ich bir von Wien nach Baris geschickt? Saft bu noch bas tleine Doppel-

This red by Google

aus, mir die Geburtstage ber Kinder mitzuteilen, fie ftanden im blauen Buchlein.

Run will ich noch an M. und E. [Marie und Clife] schreiben, bie mich fo herzlich angesprochen.

Abieu, herzlichste Clara, vergiß mich nicht, schreibe balb beinem Robert.

Endenich, 26. September 1854.

Welche Freude, geliebte Clara, haft du mir wieder burch beinen Brief und die Sendung gemacht und das Doppelbild. Meine Phantasie war durch die vielen schlaflosen Rächte sehr verwirrt, nun seh' ich dich wieder in beinen edlen ernsten Zügen.

Was du über — schreibst, hat mich aufs herzlichste erfreut. So auch über Brahms und Joachim und Beider Kompositionen. Das wundert mich, daß Brahms kontrapunktische Studien treibt, was ihm gar nicht ähnlich sieht. Joachims drei Stücke, für Klavier und Biosa, möchte ich kennen lernen; erinnerst du dich "Läuschen", für Violine und Pianosorte, dieses furchtbaren Stückes! Auch Wolbemar grüße vielmals.

Des Bildniffes Brahms von Laurens tann ich mich noch besinnen, meines aber nicht. Dant für die Mitteilung der Geburtsjahre der Kinder; welche Taufzeugen für den Kleinsten und in welcher Kirche soll er getauft werden? Schreibe mir mehr von den Kindern und von dir, herzlich geliebte Clara. Dein Robert.

position von Brahms über das Thema, was du variirtest und die drei Bände des A. B'schen [Arnim Brentano] Bunderhorns, meines Lieblingsbuches, aus dem ich Bieles komponiert, und namentlich das "Wenn ich ein Böglein wär" in die Genovesa ausgenommen. Erinnerst du dich, wie dann Golo immer kühner und zu dem Liede in anderen Weisen sinat?

Run habe herzlichen Dank für die Abschrift der kleinen Berse, die ich dir aus Wien nach Paris geschickt. Das Umkehrrätsel von Roma (Amor) gefällt mir noch sehr. Ich wünschte manchmal, daß du mich am Flügel phantasieren hörtest; das sind meine schönsten Stunden. Die Variationen von Brahms muß ich noch genauer kennen lernen; ich schreibe selbst an ihn.

Könnte ich vielleicht durch beine Gute das Manusfript ber "Gefänge der Frühe" noch ein Mal zur Ansicht betommen? Wie steht es mit dem Berlage des Concertstückes in D mit Orchester, das du in Amsterdam so wunderschön spieltest, und des zweiten spanischen Liederspieles?

Run nimm, geliebte Clara, meinen Glückwunsch zu der Ernennung in Holland, das ist das älteste Diplom, das ich erhalten. Schreibst du an Berhulst, so grüße ihn. Wer ist herr Lindhult? Ich glaubte, ihn früher in Düsseldverf gesehen zu haben; er sprach nicht viel, schien aber viel in sich zu tragen. Hern Brimms erinnere ich mich auch sehr gut, wir waren ja immer mit Brahms und Joachim in der Sisenbahn-Restauration (in Hannover); grüße ihn und vor allem auch Fraulein Leser.

mich an ber reigenden Aussicht nach bem Siebengebirge erlabend; weißt bu noch, wie wir ben Drachenfels beftiegen und einem würdigen Beiftlichen begegneten? Bir hatten Dube, gegen ben Strom und auf die Infel Ronnenwerth au tommen. Run lebe mobl, geliebte Clara, gruße Alle, die fich meiner erinnern. Dein Robert.

### 12. Oftober 1854.

3ch empfange eben beinen neuen berglichen Brief mit bem Daguerreotyp von Mariechen, bas mir noch immer in ber Erinnerung vorschwebt. Auch für die Cigarren nimm meinen Dant, wie fur ben vierten Band bes Bunberhorns. An bas englische Schachipielbuch gebente ich auch fehr gerne, und es freut mich, einige noch unaufgelofte Spiele zu lofen. Die Brahmsichen Bariationen bewundere ich immer mehr. Billft du den beifolgenden Brief ihm übergeben? Es freut mich auch, bag bu von Beder in Freiberg Rachrichten empfangen und auch Aussicht haft, von Bartel megen bes thematischen Bergeichnisses meiner Kompositionen Nachricht zu erhalten. Run muß ich bir auch fagen, wie mich auch beine Bariationen immer mehr entguden und beines berrlichen Spiels Diefer und meiner erinnern. Des Gedichtes an bich, liebe Clara, in meinen Schriften gebente ich auch gerne, auch des Tages im August, wo . . Tagesfolge Clara. Aurora, Gufebius fich folgen und ich bir burch Beder meinen Berlobungering fendete. Erinnerft bu bich an Blankenburg, wo ich bich an beinem Geburtstage einen be Google Diamontring in einem Rlumenstrauß suchen ließ und bu

Schreibe mir noch mehr, teure Clara, von den Kindern. Ludwig wurde das Sprechen immer sehr schwer, aber vom Ferdinand wüßte ich es nicht. Und schreibe recht bald und immer so fröhliche Nachrichten. Dein in alter und neuer Liebe ergebener Robert.

Mus einem Briefe vom 27. November 1854.

Die Bariationen von Johannes haben mich bei der ersten Durchsicht gleich und bei tieserer Erkenntnis immer mehr entzückt. An Brahms schreib ich selber noch; hängt sein von de Laurens gezeichnetes Bild noch in meinem Studierzimmer? Er ist einer der schönsten und genialsten Jünglinge. Mit Entzücken erinnere ich mich des herrlichen Eindrucks, den er das erste Mal durch seine C-dur-Sonate und später Fis-moll-Sonate und das Scherzo in Es-moll machte. D könnte ich ihn wiederhören! Auch seine Balladen möcht' ich.

6. Januar 1855.

Nun wollte ich dir, meine Clara, auch ganz besonders für die Künstlerbriese danken und Johannes für die Sonate und Balladen. Die kenn' ich jest. Die Sonate — ein Mal erinnere ich mich sie von ihm gehört zu haben — und so tief ergriffen; überall genial, tief, innig, wie Alles in einzander verwoben. Und die Balladen — die erste wundersdar, ganz neu; nur das doppio movimento wie bei der zweiten versteh' ich nicht, wird es nicht zu schnell? Der Schluß schönzeigentümlich! Die zweite wie anders, wie

gang herrlich und wie's immer heimlicher wird nach bem pp. im Trio; Diefes felbft gang verklärt und ber Ruckgang und Schluß! Sat biefe Ballabe auf bich, meine Clara, mohl einen gleichen Ginbrud bervorgebracht? In ber vierten Ballade wie ichon, bag ber feltjame erfte Melodieton gum Schluffe zwischen moll und dur ichwantt und wehmutig in dur bleibt. Run weiter ju Duverturen und Symphonien! Befällt dies bir, meine Clara, nicht beffer als Orgel? Gine Symphonie ober Oper, die enthusiaftische Wirkung und großes Auffeben macht, bringt am ichnellften und auch alle anderen Romposition pormarts. Er muß.

Run gruße Johannes recht und bie Rinder, und bu. meine Bergensliebfte, erinnere bich beines in alter Liebe ergebenen Robert.

## II.

Die folgenden Briefe Schumanns an Brahms und Joachim bedürfen nur weniger Erläuterungen. Brahms hatte auf Die Rachricht von Schumanns Erfranfung fofort feinen Bohnfit in Duffelborf genommen, um in biefer ichweren Brufungszeit Frau Clara und ihren Rindern troftund hilfreich gur Seite gu fteben. Schumann hatte guerft an bem jungen Brahms bas große Talent erfannt und anerkannt - jest befam die Familie Belegenheit, fein Berg fennen zu lernen. Brahms war ber häufigfte und willtommenfte Besucher in Enbenich; er tam wöchentlich ein= auch zwei Dal zu bem Rranten, ber mit gartlicher Liebe an ihm hing. Sein Erscheinen wirkte offenbar freundlich to the total terms of

Sonft geftattete ber Urgt nur febr felten naben Freunden ben Rutritt gu Schumann, bem jebe Aufregung forgfam fernzuhalten mar. Clara felbst burfte ihn erft gang furg bor feinem Tobe feben, als er nicht mehr fprechen fonnte. Joachim ichreibt mir bei Uberfendung bes letten Schumann-Briefes: "3ch habe Schumann brei Dal in Endenich besucht; das erfte Dal hatte ich troftreiche Gindrude, es mar gang fein freundlicher Blid. bas liebreiche, tieftreue Muge, wie es uns auch aus fo vielen feiner Rotenreihen, von ichonen Belten traumend, entgegenleuchtet. Er fprach viel und haftig freilich, frug nach Freunden und mufitalifchen Borgangen und zeigte mir alphabetifche Regifter von Städtenamen, die er emfig jufammengeftellt. 218 ich fort wollte, nahm er mich noch geheimnisvoll in eine Ede (obwohl wir unbeobachtet maren) und fagte, daß er fich von da wegfehne; er muffe von Endenich meg, benn die Leute verftanden ihn gar nicht, mas er bedeute und wolle. Es fcnitt mir ins Berg! Bum Abschiebe begleitete er mich noch ein Stud auf die Chauffee und umarmte mich bann. (Gin Barter mar in der Ferne gefolgt.) Die beiben weiteren Dale ichwand leiber jeder Soffnungsichimmer; qua febende hatte er auch forperlich wie geiftig abgenommen. In fieberhafter Erregung blätterte er in feinen alteren Rom: positionen, mit gitternden Sanden auf der Rlavigtur fie verstümmelt wiedergebend, - herze und ohrenzerreißend! Der herrliche Dann muß maglos gelitten haben."

Die in Schumanns Briefen vorkommenden Kompofitio ren von Brahms find die Balladen op. 10, das

Whited by Google

op. 9. Die zehnte berselben (poco Adagio) enthält die "Erinnerung, von welcher Clara schrieb", nämlich eine Erinnerung an jenes Thema von Clara Wieck, das Schumann seinen poetischen "Impromptus", op. 5, zu Grunde gelegt hat. Neben Brahms war es Joachim, auf dessen schumann große Stücke hielt. Die von Schumann so warm belobten und schön charakterisierten Bariationen von Joachim sind als op. 10 bei Breitkopf erschienen.

Die Klavierbegleitungen zu Paganinis Capriccios, von Schumann in Endenich niedergeschrieben, befinden sich Manustript im Besit Joachims. "Sie sind," wie dieser mir schreibt, "gauz einsach harmonisch gehalten, ganz klar in der Schrift und logisch." Wir haben uns darunter teineswegs eine Fortsetzung der beiden Hefte "Studien nach Capriccios von Paganini für Klavier" von Schumann, op. 9 und 10, zu denken, welche überwiegend freie, selbstettändige Ersindung sind.

Jan Albert von Eyden (geboren 1822 in Holland), nach dem Schumann sich bei Joachim erkundigt, hat von 1854 bis zu seinem Tode (1868) als Organist an der reformierten Kirche in Elberseld gewirkt. — Elisabeth Kulmann, deren Gedichte Schumann verlangt, stammte aus einer deutschen Familie im Elfaß, war 1808 in Petersburg geboren und starb daselbst schon im Jahre 1825. Schumann, der für ihre (von K. F. Großheinrich 1857

Das von Clara an Schumann "im Original" geschickte. Gebicht von Friedrich Rückert war gleichsam ein Dank bes Dichters für die von Robert und Clara Schumann gemeinsam herausgegebenen zwei Liederhefte (op. 37) aus Rückerts "Liedesfrühling". Das wenig bekannte Gebicht darf wegen seiner intimen Beziehung auf Schumann und als ein Virtuosenstüd Rückertscher Reimkunst hier wohl ein Blähchen finden.

## Un Robert und Clara Schumann.

Lang ist's, lang, Seit ich meinen Liebesfrühling sang; Uns Herzensdrang, Wie er entsprang,

Berflang in Ginfamteit ber Rlang.

Zwauzig Jahr' Burden's, da hört' ich hier und dar Der Bogelichar Einen, der flar Biff einen Ton, der dorther war.

Nub nun gar Komunt im einundzwanzigsten Jahr Ein Bogelpaar, Macht erst mir klar, Taft nicht ein Don verloren war.

Meine Lieder, Singt ihr wieder, Mein Empfinden Klingt ihr wieder, Mein Gefühl Beichwingt ihr wieder, Mich, wie schön Beriffingt ihr wieder: Briefe von Robert Schumann an Brahms.

Enbenich, 27, Rovember 1854.

Lieber! Könnt' ich felbft ju Ihnen, Gie wieber gu feben und zu hören und Ihre herrlichen Bariationen, ober von meiner Clara, von beren munbervollem Bortrage mir Joachim geschrieben. Wie bas Bange fo einzig abrundet, wie man Gie tennt in bem reichften phantaftifchen Glang und wieder in tiefer Runft, wie ich Sie noch nicht fannte, verbunden, die Thema hie und ba auftauchend und fehr geheim, bann fo leibenschaftlich und innig. Das Thema bann wieder gang verschwindend, und wie fo herrlich ber Schluß nach ber vierzehnten, fo funftreichen in ber Sefunde tanonisch geführten, Die fünfzehnte in Ges-dur mit bem genialen zweiten Teile und die lette. Und bann hab' ich Ihnen, theurer Johannes, zu banten für alles Freundliche und Gutige, mas Sie meiner Clara gethan; fie fchreibt mir immer bavon. Beftern hat Sie, wie Sie vielleicht miffen, Banbe meiner Kompositionen und die Flegeliahre von Jean Baul zu meiner Freude geschickt. Run hoffe ich boch auch von Ihnen, wie mir Ihre Sanbidrift ein Schat ift, fie bald in anderer Beife zu feben. Der Binter ift ziemlich lind. Sie tennen die Bonner Gegend, ich erfreue mich immer an Beethovens Statue und ber reigenben Ausficht nach bem Siebengebirge. In Sannover faben wir uns jum letten Male. Schreiben Gie nur bald Ihrem verehrenden und liebenben R. Schumann.

empfangen, bein wohlbefanntes, und weiß bie Stelle recht aut in meinem Rimmer, recht aut - unter bem Spiegel. Roch immer erhebe [ich mich] an beinen Bariationen; viele möcht' ich von bir und meiner Clara hören; ich beherriche fie nicht vollständig, namentlich die zweite, die vierte nicht im Tempo, bie fünfte auch nicht; aber bie achte (und bie langfameren) und die neunte - - Eine Erinnerung, von ber mir Clara ichrieb, fteht mohl G. 14, woraus ift fie? Aus einem Lieb? - und bie gwölfte - - o fonnt' ich von euch hören! Clara hat mir auch bas Bedicht von Rückert an uns gefandt, bas Original; bas thut mir leid, obgleich es mich febr erfreut, ba fie es aus bem Album genommen hat. Sie ichrieb mir auch von Ballaben von bir: mas ift benn von dir mahrend unferer Trennung erichienen? Das Scherzo nicht? Gewiß. Wie wurde es mich freuen, wenn ich von beinen neuen etwas fennnen lernen. Schreibe mir balb wieber, lieber Johannes, und auch von unseren Freunden. Daß die in Samburg fich an mich erinnert haben, hat mich fehr erfreut. Ronnt' bie Stabt, Die ich eine zeitlang nach bem Brand gesehen, wieber feben. Best wirft bu mohl in Duffelborf wieber fein; feit Sannover haben wir uns nicht gesehen. Das waren wohl frohliche Reiten. Uber meine Dabchen Marie, Glife, Julie und ihre bedeutenden Talente freue ich mich fehr gern. Sorft bu fie manchmal? Lebe mohl, bu treuer Freund; fprecht von mir und ichreibt weiter. Dein innig ergebener

Robert Schumann.

gut. Und die "Signale" haben mir viel Freude gemacht. Ich schrieb es schon an Clara und Joachim, daß mir das Alles neu war. Wie kommts, daß gerade der jehige Jahrs gang 1855 so unvolktommen ist? Nur die Nr. 6, 8, 10, 11 und eben bekomme durch Kreuzcouvert 12.

3ch habe in Abficht, fo bald als möglich an Dr. Bartel au fchreiben und ihm Giniges angubieten. 3ch weiß nicht genau, ob die Stude für Bioloncello und Bianoforte "Phantafieftude" beigen. Über Gines, bas lette, bin ich im Raubern, obgleich es mir bas Bebeutenbfte icheint; es geht aus D-dur, bas erfte Trio in A-dur mit wunderbaren Baffen (bas Bioloncell flang febr gut, die Bioline aber nicht). Ich wollte euch bitten, mir bas Stud von Juchs abichreiben ju laffen und mir ichiden. Dann mochte ich Dr. Bartel megen ber Ballaben angehen und ihm fagen nach ber Bahrheit, in aller Beicheibenheit, wenn es noch Beit ift. Das Schergo mar auch ein Stud, bas gebrudt [werden] mußte, aber eines Ihrer ichwerften im Tempo. 3d habe es neulich nach Genuge, wie ich wollte, ausgeführt. Und die Trios! Und der Schluß! Schergo! Ift feine Sonate in Fis-moll mehr ba, b. h. jum Leihen? Bollen Sie Clara an die Capricci von Baganini erinnern, bag fie mir fie bald fendet und, wenn ich bitten barf, Roten= papier (12liniges, eigentlich 12 fünfliniges). Ich freue mich fehr barauf. Bei Simrod in Bonn ift jest ber vierhandige Rlavierauszug zur Festouverture über bas Rheinweinlied erschienen. Meine Frau schrieb mir, daß fie vielleicht jett de Google Der Spaziergang neulich war nicht weit, er hätte viel ferner sein muffen. Ganz fort von hier! Uber ein Jahr, seit dem 4. März 1854 ganz dieselbe Lebensweise, und dieselbe Aussicht nach Bonn. Wo anders hin! Überlegt es euch! Benrat ist zu nah, aber Deut vielleicht, oder Mühlzheim.

Schreibt mir balb! Sie sagen, ich möchte mich Ihrer, lieber Johannes, manchmal erinnern — manchmal von Früh bis Abends. So, auf balbiges Wiedersehen Ihr R.

Endenich, Marg 1855.

Ihre zweite Sonate, Lieber, hat mich Ihnen wieber viel naber gebracht. Gie war mir gang fremb; ich lebe in Ihrer Dufit, bag ich fie vom Blatte halbmeg gleich, einen Sat nach bem andern, fpielen fann. Dem bring' ich Dantopfer. Gleich ber Anfang, bas pp., ber gange Sat - fo gab es noch nie einen. Andante und biefe Bariationen und biefes Schergo barauf, gang anbers, als in ben anderen, und bas Finale, bas Softenuto, bie Mufit jum Unfange bes zweiten Teiles, bas Animato und ber Schlug -, ohne Beiteres einen Lorbeerfrang bem anderswo her fommenden Johannes. Und die Lieber, gleich bas erfte, bas zweite ichien ich ju tennen; aber bas britte - bas bat (gum Anfang) eine Melobie, wo gute Madchen ichwarmen, und ber herrliche Schluß. Das vierte gang originell. Im fünften Mufit fo icon - wie bas Gedicht. Das fechfte von ben anderen gang verschieden. Die Melodie-Barmonie auf Raufchen, Bipfeln, bas gefällt mir.

Mun haben Gie Dant für die Beipraungen, für die

hitred by Google

harmonifiert' ich icon. Es icheint aber bie Arbeit ichwerer, als meine freie Bearbeitung von früher. Der Grund ift, in ber Bioline liegt fo oft ber Bag nach feiner Beife. Rebenfalls murben meine alteren Biano-Solo-Arrangements mir die jegige Arbeit febr erleichtern. Rennen Gie, lieber Johannes, die Bariationen für Pianoforte und Biola von Joachim genau? Saben Sie fie vielleicht gehört von Clara und Joachim? Das ift ein Wert, bas neben feinen Duverturen, feinen Phantafieftuden für Bioline und Bianoforte noch über die emporragt, durch bie phantasierend-abmech: felnoften Regionen fich fortidmingt. Der Biola, auch bem Bianoforte, find Geheimniffe abgelauscht; gleich die erfte Bariation möchte ich von Joachim hören - welche Melobie! Wie anders bie zweite, die Biola in tieferen Chorden. Die vierte wie ein Traum. In ber fünften ber Gegenfat fehr ernft (jum Schluffe trefflicher Orgelpunft). murbig bie fechfte burch bas Thema im Bag; bie anderen Stimmen fpielen barinnen mit bem Anfange besfelben Die neunte, die gehnte (Rigeuner: und Ungarn: charafter, fo national nur möglich fein tann) und die Schluß: variation vollenden bas Wert zu einem ber größten meifterhaften.

In den Signalen hab' ich gelefen, daß die städtische Berwaltung in Dufselborf ein Konkurrenz-Ausschreiben nach einem neuen Mufikdirektor gestellt. Wer könnte der sein? Sie nicht? Bielleicht hatte Berhulst Luft, wenn der Antrag ihm gestellt wurde. Das sollte man thun.

Roch eine Bitte nach den Gebichten von Elisabeth

Atlas noch mit fehr vielen anderen Buchern als Geschenk zugesandt.

Lieber und verehrter Freund, Sie schreiben im letten Briefe: "Sie wissen wohl, ein Dichter bittet nicht gern zu kargem Tische". Wie meinst du denn das? Auf balbiges Wiedersehen. Robert.

Un Joseph Joachim in Hannover. Enbenich, 10. Marg 1855. Hochverehrter Meister!

Ihr Brief hat mich gang freudig gestimmt, Ihre fehr großen Luden in Ihrer fünftlerischen Ausbilbung und bas fogenannte Biolinen=Auge und bie Anrede, nichts tonnte mich mehr beluftigen. Dann bachte ich nach: Samlet: Duverture - Beinrich-Duverture - Lindenrauschen, Abendgloden, Ballaben - Seft für Biola und Bianoforte - Die mertwürdigen Stude, die Sie mit Clara in Sannover im Botel einmal Abends fpielten, und wie ich weiter nachfann, fam ich an biefen Briefanfang: Theurer Freund, hatt' ich boch bie brei voll machen fonnen! Reinick erzählte mir immer von biefer Stadt. Auch nach Berlin mare ich gerne nachge-Johannes hat mir ben vorigen Jahrgang ber Signale gefandt ju meinem großen Bergnugen. Denn mir war Alles neu, was mahrend vom 20. Feber geschehen. Und fo ein mufikalischer Winter und ber folgende von 1854/55 gab noch nie; fo ein Reifen, Fliegen von Stadt ju Stadt - Frau Schröber-Devrient, Jenny Lind, Clara, Wilhelmine Clauf, Therefe Milanollo, Fraulein Agnes Burn, Fraulein Jennn Ren. 3. Joachim, Baggini, Ernft,

Whiteday Google

Maffe Salon-Birtuofen und anderer bedeutenderer, wie S. v. Bulow.

Sehr gefreut hat's mich, daß Reinede als Dufitbireftor nach Barmen gefommen. Barmen und Elberfelb find zwei mufitalifche Stabte. Biffen Sie vielleicht, ob Ban Enden in Elberfeld angestellt ift? Er ivielt gang herrlich; in Rotterdam hab' ich ihn gehört Fugen von Bach, auch BACH-Fugen, die erfte und die lette auf einer Orgel, bie ihm wurdig war. Run ichan' ich auf Gie aus; tommen Sie bald, mars mit ber Leuchte in ber Sand. Das murde mich erfreuen. In Absicht hab' ich es, die Capricci von Baganini, und nicht auf canonisch-komplizierte Beise wie die A-moll-Bariationen, soudern einfach zu harmonisieren, und beshalb an eine gemiffe geliebte Frau geichrieben, bie fie im Berichluß hat. 3ch fürchte, fie forgt, es murbe mich vielleicht etwas auftrengen. 3ch hab' ichon viel bearbeitet, und es ift mir nicht möglich, eine Biertelftunde unthatig zu bleiben, und meine Clara fendet mir immer, baß ich mich geiftig unterhalten fann.

So fomm' ich tiefer in des Johannes Mufit. Die erste Sonate als erstes erschienenes Bert war eines, wie es noch nie vorkam, und alle vier Sätze ein Ganzes. So dringt man immer tiefer in die anderen Berke, wie in die Balladen, wie auch noch nie etwas da war. Benn er nur, wie Sie, Berehrter, nur jetzt in die Massen träte, in Orchester und Chor. Das wäre herrlich.

Wir wollen, wie wir in Gebanten an welche, bie uns

## Bur Biographie Frang Lisgts.

(1896.)

Roch immer ftromen neue Beitrage aus Lisats Rorrespondeng, Diefer unerschöpflichen Quelle. Querft tam ber bochbebeutenbe Briefmechfel Liszt-Bagner, bann folgten amei Banbe Briefe von List und beffen "Briefe an eine Freundin". Run liegen zwei weitere Banbe por uns; bies: mal nicht Briefe von, fonbern an Lisgt.\*) Die Beraus: geberin ber früher genannten Sammlungen, Frau La Mara, erwirbt fich bamit ein neues Berbienft. Durchaus intereffant als Beiftesprodufte und Befenntniffe fo vieler bebeutender Reitgenoffen Liszt's, werfen Dieje Briefe auf ben Empfanger felbit einen hellen Wiberichein. Es find darunter wenige, in welchen Liszt ("l'homme le plus abuse", wie ihn S. 23. Ernft nennt) nicht um irgend etwas gebeten wurde; bald foll er jungen Romponiften Berleger ichaffen, Concertgebern Empfehlungsichreiben fenden, bald hohenorts die Benehmigung von Debifationen ober gar Orden ermirten. Und wenn wir nur wenige Seiten weiter blattern, fo fagt uns gewiß ein Dantbrief besfelben Schreibers, bag Liszt bie Bitte erfüllt hat. Seine Autorität und fein Ginflug maren ebenfo groß, wie feine Befälligfeit, feine Bergensgute. Diefe aus ben verschiedenften Rreifen ftammenden Briefe, gegen 500 an ber Bahl, geben gu= fammen ein gang einziges Bilb von Lisgt's Beltvertehr, wie er bei feinem anderen Mufiter je feinesgleichen fand. Die Gerausgeberin burfte ben gangen banbidriftlichen Schat bes Weimarer "Liszt: Mufeums", biefer schönen Stiftung ber Fürstin Marie Hohenlohe in Wien, unbesichränkt benüten. Als willkommenen charakteristischen Schmud hat sie jedem Briefe die autographierte Unterschrift bes Berfassers beigegeben.

Wenn wir die erfte Abteilung aufschlagen: "Birtuofen= und Wanderjahre 1824 bis 1847", fo überrafcht uns gleich auf ber erften Seite ein intereffanter Brief unferes Rarl Czerny aus Bien. Er fchreibt an feinen "lieben Frangi" nach London, wo fein junger Bogling erfolgreiche Concerte giebt. Czerny tituliert ibn mit "Er" und giebt ibm vaterliche Ermahnungen: "Er wird nie vergeffen, baß, je größer ber Ruf und ber Enthusiasmus bes Bublitums ift, befto ichwerer und wichtiger es ift, fich barin zu erhalten, und baß bas Urteil einzelner, mabrhaft großer Deifter und Renner mehr wert ift und langer bauert, als bas ein= ftimmige Rlatichen ber Menge." Erft viele Jahre fpater weicht bas pabagogische "Er" bem höflichen "Sie". Das Berhältnis hat fich umgefehrt: ber alte Czerny ichickt feinem berühmten Schuler nach Weimar einige feiner "eigenen Scriblereien" und empfiehlt fich beffen "ichutenber Deifterhand". . . . . Mus Liszts erfter Parifer Beit batiert einer ber mertwürdigften Briefe von George Sand, Ausbruche einer leibenschaftlich erregten, fast verzweifelnben Seele. Sie bittet ben Freund, fie nicht zu besuchen, ba fie in ihrer ichmerglichen Lage, eine Beute tiefften Rummers

Tag lagt mich an meiner Willensfreiheit zweifeln. werben mir bezeugen, bag ich in ben Tagen meines größten Schmerzes ben Urheber meiner Leiden nicht angeflagt habe. Daß ich fliebe, beweift meine Schwäche, nicht meine Starte. Meine Bernunft und meine Religion verlaffen mich. Gott weiß, mas aus mir wirb. Deine Seele ift vielleicht für immer verloren." Bon berühmten beutichen Frauen begegnen wir um biefe Beit Bettina Urnim. Trop ihrer 60 Jahre bleibt fie immer "bas Rind", beffen Naivetat nicht leicht von Affektation zu unterscheiben ift. Ratürlich bugt fie ihn. "Ift es fcmer" - fo beginnt ihr erfter Brief an Liszt - "mir ju fchreiben, fo ift es auch fchwer, von bir gelefen zu werben. Es ift bas Tieffte und Innigfte. was auch bas Ginfachfte ift. Dies allein tann bem Freund etwas gelten. Wie bas Rind vom Schlaf befallen wirb. mahrend es Rahrung faugt, fo geht mir's, ich muß gleich traumen, wenn ich an bich benten will. Du bift ein Organ ber Reit; ich weiß auch Wie und Warum, aber ich bin mit im Werben in bir begriffen und muß mich leibend verhalten." Je weiter befto enthusiaftifcher und unverftanblicher wird die poetische Dame: "Du, ber bas Saupt untertaucht in ben Quellen ber Sarmonie, wie fonnteft bu nach Anderem dich fehnen, als nach Ihr, die eines Baters Tochter ift, ber bes himmels Schöpfer ift und ber Erbe nach ber Ratur!"

Ernest Legouvé, einer der wenigen noch Überlebenden aus jenem glänzenden Pariser Kunstlerkreis von 1830 bis 1840. ift durch einen Brief vertreten, in welchem er ebenso talifchen Effan Chopin über Liszt geftellt habe. Legouvé bedauerte febr, dem Freunde unabsichtlich weh gethan gu haben, halt jedoch feine individuelle Meinung aufrecht und ertlärt fie folgendermaßen: "Bas mir in ben Runften ben bochften Rang zu verdienen icheint, ift die Ginbeit, Die Chopin, fo glaube ich, ift ein Banges: Bollftanbigfeit. Romposition und Ausführung, Alles ift bei ihm in Ubereinstimmung und von gleichem Bert; fein Spiel und feine Berte find zwei von ihm gleichmäßig geschaffene Dinge, Die fich gegenseitig unterftugen und in ihrer Art volltommen Chopin ift gur Berwirflichung feines 3beals gelangt. Sie im Begenteil, find erft auf bem halben Beg Ihrer Entwidelung; ber Birtuofe fteht auf ber Bobe, aber ber Romponift ift ein wenig gurudgeblieben. Go ift es, fo muß es fein Roch fampfen zu viele Ibeen in Ihrer Phantafie. Un bem Tag, wo ber in nere Liszt zum Borscheine kommen wird, an dem Tag, wo diese wunderbare Dacht der Ausführung ihre Erganzung gefunden in einer ebenbürtigen Rraft ber Komposition - an Diesem Tag wird man nicht mehr fagen, List fei ber erfte Bianift in Europa - man wird ein anderes Wort finden. Eugen Sue wird Ihnen bestätigen, bag ich berjenige bin, ber ihm am meiften Bofes über feine Berte fagt; bas ift fehr ein= fach: ich liebe ibn, ich fenne ibn und bin wuthenb, gu feben, baf feine Bucher weniger Talent befigen, als er. Ronnen Gie mir verübeln, daß ber Liszt, ben ich in ber Butunft febe, mich verhindert, den Liszt von heute ebenfo fehr zu bewundern?"

wurfniffe amifchen ben beiben Mannern enthalten. erften ersucht Beine um Rarten ju Liszts Concert, im ameiten erbittet er fich Liszts Befuch. "3ch habe bereits einen erften Artitel über Gie geschrieben, ben ich por Ihrem zweiten Concerte forticbiden mochte, und es fteht vielleicht etwas barin, mas Ihnen nicht gefiele; beshalb ift es mir gang recht, bag ich Sie erft fpreche." Lisgt fcheint bie von Beine ihm vorgelejenen Stellen übel genommen und heftig erwidert ju haben. Sierauf hat Beine ben Urtitel mit noch icharferen Spigen und einem geringichätigen Schlugwort verseben. Beine foll gegen Liszt aufgebracht gemefen fein, weil ihm biefer bie verlangten Concert:Billette nicht zugeschickt habe. Solche Ruge fleinlicher Rachfucht find leiber nicht felten bei Beine; fein Talent und feine Luft, ju verlegen, erprobte er ohne weiteres auch gegen Freunde. Blattern wir weiter nach den großen Ramen bes bamaligen Frankreich, fo ftogen wir gleich auf La: martine. Er bittet Liszt nach Monceau zu Tische. "Wir fpeifen zu welcher Stunde Sie wollen. Es fteht fein Clavier ba. Bir wollen Gie und nicht Ihre Sande."

Gegen Ausgang der vierziger Jahre erscheint Hector Berlioz immer häufiger unter den Briefschreibern. Die lebhafte Sympathie, welche Liszt jedem genialen Künstler zuwendete, der neue Wege einschlug, ist auch Berlioz zeitlebens zu statten gekommen. Zuerst half Liszt durch seinen von Robert Schumann bewunderten Klavierauszug der "Sinsonie fantastique" bieses Werk verbreiten, später,

Raisonneur, beginnt feine Briefe aus bem Jahre 1848 mit beftigen Angriffen auf die frangofische Regierung, "biefe Leute, welche vorgeben, uns zu regieren, und ben Ruin ber Mufit betretieren". Bon London beimgefehrt, habe er im Barifer Ronfervatorium eine Rommiffion von gehn Ginfaltevinfeln vorgefunden, welche bie Aufhebung bes Bibliothefarpoftens beichloffen haben. Wenn ber Minifter, wie vorauszusehen, zuftimmt, werbe er (Berliog) von ein paar Feuilletons leben muffen, welche jest nur zu halbem Breife bezahlt werben, ober gar nicht. Berliog ift entgudt von Liszts Antrag, Die Oper "Benvenuto Cellini", Die feit ihrem Parifer Fiasco vom Jahre 1838 vollftandig vergeffen war, in Weimar aufzuführen. "Ich habe biefe Oper jest burch 13 Jahre ernfthaft geprüft und ichwöre, daß ich biefe Cellinische Gewalt, biefen Aufschwung und Ibeenreichtum niemals wiederfinden werde. Aber die Aufführung ift jest nur noch ichwieriger, ba bie Theaterleute, insbefondere die Ganger, feine Spur von Sumor befigen." Bur Aufführung in Beimar fundigt Berliog fein Ericheinen an; Liszts Borichlag, ein Concert vorausgehen zu laffen, balt Berliog für unmöglich, benn bie Oper bauert brei Stunden und "bas beutiche Bublifum muß um gehn Uhr im Bette liegen"! Rachbem ber "Benvenuto Cellini" auch in ber italienischen Oper in London von Anfang bis Ende ausgezischt worben und am nachften Tage gurudgezogen mar, ichreibt Berliog an Lisgt: "In meinem Ropfe tobt ein arofier Konflitt amifchen der Liebe aur Runft und bem Efel.

Mit ben Millionen verschwindet jede Schwierigkeit, ersleuchtet sich jede Intelligenz, wird ber Marmorblod ein Gott und das Publikum ein Mensch. Und kein Monarch, tein Rothschild, ber das begreift!" — Liszt bemühte sich auch, den "Cellini" an der Oresdener Hosper anzubringen; aber erst vierundbreißig Jahre später gelangte die Oper dort zur Aufführung.

Dit Lisgts Rieberlaffung in Beimar tritt eine große Rahl neuer Rorrespondenten auf ben Schauplat. Ruerft Dingelftebt, beffen Briefe, flott und burichitos geichrieben, ein feltfames Bemifch von beutschen und frangofischen Saben bilben. Er fühlt fich unbehaglich in feiner Stellung als Bibliothefar in Stuttgart und fucht (bereits 1845!) burch List Unfnupfung mit Beimar. Er ichreibt: "Cher excellent! Riemer ift gu Beimar geftorben. Gott hab ibn felig: er mar ein langweiliger, alter -. Beife ffir Die Stelle bes Ober-Bibliothefars in Beimar auf mich hin. Das Beichaft verftehe ich burchaus, und bie Berfon friegen fie brein, auch noch bas Talent meiner Frau, bie für bie Befellichaft bort eine Acquifition mare. Sier bleib' ich nicht. Es ift mir zu "gemutlich." Dingelftebts Bunich, gemeinsam mit List bas Beimarer Theater gu leiten, ging erft awölf Jahre fpater in Erfüllung.

Ein ergreifendes Bild bedrückten Künstlerlebens und verschämter Armut bietet ein Brief von dem später berührnt gewordenen Komponisten der "Berkauften Braut", Frie drich Smetana in Prag. Boll Bertrauen wendet sich der 24 iährige, nöllig mittelsose Musiker an Liszt. Meine positionen kann ich nicht brucken sassen, weil ich darauf zahlen müßte und seider mir nicht so viel ersparen kann. In meiner Not, ohne Aussicht auf hilfe, ohne Freund, suhr es wie ein Blit durch meine Gedanken — der Name Liszt auf einem Musikstücke, das auf meinem Tische sag, bewog mich, Ihnen, dem Künstler ohne Gleichen, von dessen Großmut alle Welt redet, Alles zu vertrauen." Er bittet Liszt, sein Opus 1 anzunchmen und es drucken zu sassen. Aber noch eine größere Bitte fügt er hinzu: um ein Darzlehen von 400 fl.! Smetana möchte eine Musiksuldungsanstalt errichten. "Wenn ich nur so viel Geld hätte, um eine Wohnung mieten zu können und wenigstens zwei Instrumente anzuschaffen, so wäre meine Existenz gedeckt. Ich besitze kein Instrument; ein Freund erlaubt mir, bei ihm zu üben." Liszt hals wie immer.

Richt ohne Rührung wird man den Brief lesen, in welchem Ottilie v. Goethe die Oper ihres Sohnes Walther v. Goethe, behufs einer Aufführung in Berlin, Liszt empfiehlt: "Ich wollte Ihnen nicht gleich schreiben, denn ich erschien mir so zudringlich; es sah aus, als wenn ich nun gleich aus dem zarten slüchtigen Seidenfaden unserer Bestanntschaft ein Ankertau drehen wollte. Es war Unrecht von mir, daß ich nicht so aussehen wollte, denn es war ja wahr." Liszts guter Wille und Einsluß waren gewiß auch diesmal so start wie immer, aber das Talent Walthers v. Goethe war zu schwach. Es scheint nicht, daß seine Oper irgendwo zur Aufsührung gelangt ist. Zwei Tonstünstler, die nun häussiger und mit längeren Briefen au

fraftig geforbert. Boltmann überfendet ihm aus Beft (1850) eine feiner erften Rompositionen, bas Rlaviertrio in B-moll, mit ber Bitte um Lisgts Urteil und um beffen guten Rat, wie er für biefe und ahnliche Rompositionen "am erften einen Erfolg hoffen tonne?" Bie mit Boltmann verhalt es fich auch mit Robert Frang. List macht beide burch ruhmende Auffate bem größeren Bubli= fum befannt, vermittelt ihnen Debitationen u. f. w. Robert Frang ichreibt (wohl Liszt guliebe) auch einige Artifel gu Bunften ber Butunftomufiter, obwohl er "von bem unfeligen Barteimejen fein Beil für die Runft erbliden fann." Aber groß ift fein Schreden, als fein Schwager, Dr. Sinrichs, eine geiftvolle Brofchure gegen Bagner veröffentlicht und Robert Frang baran von mancher Seite für ein bifichen mitidulbig gehalten wird. "Sätte ich ahnen fonnen, welche Folgen meines Schwagers Arbeit für mich mit fich bringen murbe - feine Gilbe hatte er fchreiben burfen!"

Den schwärmerischen Freundinnen Liszts bringt das Jahr 1849 mancherlei Besürchtungen. Die geistvolle Schauspielerin Charlotte v. Oven, geborene v. Hagen, schreibt: "Sonst gaben doch noch die Zeitungen Nachricht über Sie, jest liest man nur Politik. Wenigstens hoffe ich, daß diese Wirren keinen Bezug haben auf jene mystische Stelle Ihres Briefes, worin es heißt, "sie sei ernst und entscheden für Ihr Schicksalle. Ich dachte zuerst an den ungarischen Krieg, und das stimmte mich sehr ernst — dann siel es mir ganz heiß aus herz. Heirat! Und ich bekam beinahe ein Fieber, denn jest erst weiß ich, welches übel in der Welt das atsübee ist und moltee ich hätze die tugendhoterette Hande

Whited by Google

Eine andere Freundin, die italienische Fürftin Belgioiofo. balt ihm eine fleine politische Strafpredigt: "Ihr Baterland ift jest unterlegen wie bas meine. Wie ift es möglich, lieber Liszt, bag Gie nicht teilnehmen an bem Rampfe? Ift Ungarn nicht Ihr Baterland? Thatfachlich und nach Ihrer Bahl? 3ch glaubte Sie langft jenfeits ber Donau." Liszt mar viel zu vernünftig bagu. - Die Briefe von Robert und Clara Schumann (meiftens ichreibt fie im Ramen ihres Mannes) find fast burchaus gang prattifchen. fachlichen Inhalts, Concertreifen betreffend, wichtige Aufführungen in Leipzig ober Beimar u. bgl. Um fo auffallender flicht ein einzelner Brief Schumanns bavon ab. Er betrifft bie Romposition "Faufts Berklarung", nach welcher Liszt fich erfundigt hatte. Run scheint Schumann ein abichätiges Bort Lists über Dufit und Dufiter in Leipzig übel vermertt zu haben; es reigt ibn gu folgenber Auslaffung: "Burde Ihnen, lieber Freund, Die Romposition nicht vielleicht zu leipzigerifch fein? Dber halten Gie Leipzig boch für ein Miniatur=Baris, in bem man auch etwas zuftande bringen tonne? Im Ernft - von Ihnen, ber fo viele meiner Rompositionen fennt, hatte ich etwas anderes vermutet, als in Baufch und Bogen fo ein Urteil über ein ganges Rünftlerleben auszusprechen. Wahrlich, fie waren boch nicht fo übel, die in Leipzig beisammen waren - Menbelsfohn, Biller, Benett und Unbere; mit ben Barifern, Wienern und Berlinern fonnten wir es allenfalls fpater Mogart, Sandn, Beethoven feben fich an hundert Stellen jum Bermechfeln ahnlich (boch nehme ich bie letten Berte Beethovens aus, obgleich fie wieder auf Bach beuten). Bang originell ift Reiner. Go viel über Ihre Außerung, bie eine ungerechte und beleidigende mar. Im Ubrigen vergeffen wir bas Mles - ein Bort ift fein Pfeil und bas Bormartsftreben bie Sauptfache." Dies ift mohl ber einzige Brief in ber gangen großen Sammlung, welcher einen Bormurf gegen List enthält. Singegen mußte er manche Rlage über Ertravagangen feiner Schüler und Berehrer anhören. Go hatte Sans v. Bulow bie große Sangerin Benriette Sonntag (Brafin Roffi) bei Belegen= ibres Auftretens in Beimar in einem icharfen Artitel feinem erften ichriftstellerischen Debut - angegriffen, und nicht bloß als Runftlerin. Auch hier hatte Rlatichjucht fich geregt und, wenigftens in halben Undeutungen, List als nicht gang unbeteiligt an jener Rritit bezeichnet. Runftlerin bedauert, daß die glaubwurdigen Aufflarungen, welche List ihr perfonlich gegeben, leiber feine Birtung auf die irregeleitete öffentliche Meinung üben fonnen. "Das ift ichlimm und läßt fich nicht wieder gutmachen."

Die Korrespondenz Liszts beschränkte sich keineswegs auf Künstler; unter den Briefstellern finden wir Namen vom höchsten Range. König Friedrich Wilhelm IV., die Prinzessin Augusta, nachmalige Kaiserin von Deutschland, der Fürst von Hohenzollern-Hechingen, herzog Ernst von Coburg-Gotha — sie alle schreiben an Liszt eigenhändig und in liebenswürdigstem, fast freundschaftlichem Tone. Der

fehr charafteriftifch. 3m Begriffe, ein Libretto von ber Birch-Bfeiffer ju tomponieren, wünscht ber Bergog, Liszt möchte zwischen ihm und R. Wagner ben Bermittler machen. "Ich habe bereits über bie Salfte bes erften Aftes fertig. Run tritt die große Frage in Bezug auf die Inftrumentation hervor. In feiner Beije habe ich Luft, Diefe ichwere Aufgabe Lampert (Soffapellmeifter zu Gotha) ober einem unbedeutenden Romponiften ju übertragen; mer ließe fich aber beffer vorschlagen, als unfer genialer Bagner? Sier handelt es fich alfo nur barum, ob er geneigt ift, ben bereits fertigen Dufitstuden Die Instrumentation anzupaffen und, fogufagen, die lette Sand ans Bert gu legen. Go viel ich hore, foll Bagner wenig beschäftigt und nicht in brillanten Umftanden fein. Bielleicht fommt es ihm gelegen, in wenig Monaten 100 Louisb'or ju verbienen. Alles bies ift jedoch Rebenfache, wenn es ihm im Bangen Freude macht, an einem Berte teilzunehmen, bas ja boch nicht feinen Ramen tragen burfte." Es ift begreiflich, baß Bagner, ber eben mit Leib und Seele an feinen Ribelungen arbeitete, auf biefen gutgemeinten Antrag nicht einging. Eber fonnte man fich benten, bag Liszt ihm gar nichts bavon gejagt habe.

## II.

So lange Franz Liszt als Birtuosen-Schmetterling rastlos durch Europa flatterte, war er nicht so leicht einzuholen und zu haschen. Als er aber in Weimar seßhaft Belferich ftatt Frang beigen", fcreibt ihm Abolph Stahr (beffen jett noch in Beimar lebende Tochter Lists befonderen Schut genoffen), "benn eine hilfsbereitere Menichenfeele als dich habe ich in meinem Leben nie kennen gelernt!" Runachft hatte ber "Belferich" viel feufgende Gehnsucht nach bem Beimarifchen Falten-Orben zu ftillen. "Ich fliege bem Bogel nach," betennt Dingelftebt, und er hat burch List ben "Bogel" erhalten, ebenfo wie Dofenthal, Deffauer, E. Devrient, Davifon, Tichatichet und noch manche andere, von welchen feine Briefe vorliegen. So viele Orben wie List hat mohl noch fein Runftler perichafft, Bagner ausgenommen, ber gelegentlich feiner Reftipiele baperifche Auszeichnungen verteilte wie ein Souveran. Der Dufit-Theoretifer C. Beimann begnügt fich mit bem Doftordiplom, bas ihm Liszt von ber Universität Jena erwirfte. Dann tommen bie Bitten von Robert Frang, Ferdinand David und anderen um Unnahme von Deditationen ober Befürwortung biefes Unfuchens bei faifer= lichen und foniglichen Sobeiten. Frau Dinna Bagner municht, daß eine Nichte Richard Bagners in Beimar als Schaufpielerin engagiert werbe. Marie Seebach befturmt List um eine melobramatifche Dlufit zu Burgers "Leonore" und "Des Sangers Fluch" von Uhland. ("Ich hatte mogen auf den Rnieen am liebiten por Ihnen liegen und beten!") Berliog hofft burch Lisgt auf einen Berleger für feinen "Fauft"; Rapellmeifter C. Rrebs auf Die Aufführung feiner Oper "Manes". Johanna v. Beethoven (bie Bitme bes "Reffen Rarl") bittet in großer Bebrangnis um eine

Whited by Google

intereffanteften Unliegen tommt von bem 73 jahrigen Roffini. Er berichtet bem neugeweihten Abbe von feiner fürglich tom: ponierten und in Brivatfreifen gesungenen vierftimmigen Botalmeffe: "Man wollte, baß ich bie Deffe inftrumentiere, um fie fobann in einer Barifer Rirche aufführen gu laffen. Doch widerstrebte mir's, ba ich all mein geringes musikalifches Wiffen an bies Wert gelegt und es mit wahrhaft religiöfer Singebung geschaffen habe. Es eriftiert, wie man mir verfichert, von einem früheren Bapfte ber eine beflagenswerte Bulle, Die ein Bufammenwirfen beiber Beichlechter in ber Rirche verbietet. Ronnte ich jemals jugeben, meine armen Roten von ben miftonenben Rnabenftimmen fingen zu hören, ftatt von Frauen, die für die geiftliche Mufit herangebildet find und, um mufitalisch ju fprechen, mit ihren wohllautenben, lichten Stimmen gleich: fam Engel bes Simmels barftellen? Bare es mir, gleich Ihnen, vergonnt, im Batifan ju wohnen, ich murbe mich ju ben Gugen meines angebeteten Bius IX. nieberwerfen, um feine Bnabe fur eine neue Bulle angurufen, bie ben Frauen geftattet, vereint mit ben Mannern in ber Rirche ju fingen. Diefe Dagregel murbe ber in völligem Riebergang befindlichen Rirchenmusit neues Leben verleihen. 218 maderer Abbe vereinigen Gie fich, Teuerster, mit mir und versuchen wir es, bei Gr. Beiligfeit eine Gnabe zu erlangen, die Ihnen als Diener ber Kirche wie als Musiker boppelt am Bergen liegen muß."

Auch in ernsten politischen Fällen mußte List und Coogle

ber 1854 an Lisgt. "Seine Freunde in Baris ichreiben mir, daß, wie fie aus Bien erfahren, ein Teil ber bortigen Minifter es aus Furcht por Standal felbft für politijcher halte, ben Dichter wieber in Freiheit ju fegen, ber feit feche Jahren ohne politische Thatiafeit, rein nur feinen ichriftstellerischen Arbeiten gelebt hat. Es fei Alles noch im erften Stadium ber Untersuchung und eben noch Reit, für ben Dichter thatig ju fein. Auch ohne Auftrag von Baris ber wurde ich bagu beine Mitwirtung, beinen Ginfluß, beine Berbindungen in Anspruch nehmen, benn es gilt einem Freund, einem eblen Charafter, einem Dichter, einem Ungludlichen. Je mehr von allen Seiten Bitten und Befürwortungen nach Wien tommen, um fo eher ift Musficht bagu ba, bag Raifer Frang Jojeph und feine Rate thun werben, mas menichlich und politisch bas Rlügfte ift, zumal in einem Augenblick, wo ein Louis Napoleon einen Barbes begnabigt und wo Defterreich burch einen folchen Aft die Stimmung von gang Deutschland gewinnen tann." Bas ben jungen Beiger Remenni betrifft, fo hatte er fich nach ber Befiegung ber ungarifchen Revolution geflüchtet und burfte nicht nach Ofterreich gurud. Wieberholt hatte List ihn ermahnt, Schritte für feine Rehabilitierung ju thun; ber Tropfopf wollte nichts bavon miffen. wendet er sich (1854 aus London) doch an feinen mächtigen Beschützer, damit biefer ihm die Erlaubnis gur Rudtehr nach Ofterreich erwirte.

So von allen Seiten von einzelnen und für einzelne in Ansvruch genommen, bat List boch urunterbrochen

Whited by Google

ju neuem Glange erheben tonne. Er plante eine großartige "Goethe-Stiftung", welche ihren Git und Mittelpunkt in Beimar haben follte. 3med und Ginrichtung biefer Stiftung ertlarte Liszt in einer (fonderbarerweise frangofifch geschriebenen) Brojchure: "De la fondation Goethe", bie er noch vor ihrer Beröffentlichung verschiebenen Runftlern und Schriftstellern gur Beurteilung ichidte. Die meiften Freunde und Berehrer Liszts, auch Stahr und Dingelftebt, haben feinen Entwurf in Baufch und Bogen gepriefen. Gine Ausnahme macht Guttow, ber in einem ausführlichen, fehr verftandigen Briefe manchen unpraktifchen Ibeen Liszts entgegentritt. "Allgemeine, vague, blind ins Leere binausgefchriebene Breisaufgaben halte ich für feine Forberung ber Runft. Seben Sie nur bas flägliche Refultat ber Laubeschen Konfurreng in Wien! Talent wird nicht ge= wedt burch Breife, im Gegenteil, ftatt gu entouragieren, befouragiert die Konfurreng. Wie mancher talentvolle junge Dann ift über feinen Durchfall in einer Ronturreng halb verrudt geworben! Aber laffen Gie noch mehr megfallen! Die Krönungs-Ceremonie, Die gange Richard Bagneriche Runft=Rutunfte=Bolte:Universal:Attlamation. Das ift Bombaft! Das Wefen ber Runft im 19. Jahrhundert ift -Die Individualität."

Ein anderes Schriftstud, das Liszt auf dem Herzen lag, war die Dichtung des "Ribelungenring", die Wagner bekanntlich noch vor der Musik selbständig veröffentlicht hatte. Liszt würscht zuerk das Urteil der Rriber Greimung

mir es abgeschlagen und mir beteuert, baß fich fein gutes Refultat baraus erwarten ließe. 3ch mochte auch nicht, baß Schaben baraus erwuchfe, ba bein Gifer für biefen Freund boch immer etwas beiliges hat, bas weit ichoner ift als bas, warum es fich handelt." Roch schlimmer ergeht es ben Ribelungen bei Abolph Stahr, welcher boch von Bagners früheren Berten eingenommen mar. "Um es turg gu fagen," ichreibt Stahr, "ich weiß tein anderes Urteil über biefe Broduftion als basjenige, welches in bem Dilemma enthalten ift: entweder bin ich unfähig, zu versteben und zu empfinden, was möglich, barftellbar und bramatifch wirtiam, mas tragifch und die Menichen ergreifend ift ober: biefe Dichtung ift von Anfang bis gu Enbe ein einziger ungeheurer Diggriff. Ginen genialen Menichen fo verirrt zu feben, bag man faum noch bas Wort bes Polonius (Wenn bas Wahnsinn ift, fo ift boch Methode barin) auf ihn anwenden tann, bas ift geradezu ein Schmerg. Dies Gebicht ift in Allem ein Abfall von feiner gangen früheren Beife, nur infofern nicht, bag alle Mangel und Rehler ber früheren Dichtungen hier ju riefiger, überwuchernder Sobe aufgeschwellt find, mahrend die ichonen menschlich poetischen Gigenschaften fast gang in ben Sintergrund treten. Sier ift eine Sprache, bie fein Lebender fpricht, eine Rhythmit und ein Bersbau, die meinem Ohre fremd find; ber Bortfinn ichwer verftanblich, fogar für ben ruhig aufmertfamen Lefer; bie Reben lang und überlang, der Bang ber Fabel ohne Gelehrfamteit und Wiffen geradezu unnerftanblich, und bas gange über: und

Whitedhy Google

Unsichten, Thaten, Schidfalen im höchften Grabe intereffelos - langweilig!"

In Liszts Beimarer Beit (1855 bis 1861) fallt die lebhaftefte Rorrefpondeng mit feinen Lieblingsichülern Taufig, Cornelius und Bulom. Die Briefe bes letteren fteben nicht in ber Sammlung von La Mara, fonbern find felbftanbig in zwei Banben erichienen. Alle brei Junglinge find von ber aufrichtigften Begeifterung für List und feine Berte erfüllt - faft mochte man fagen: befeffen. "Begreift man erft Ihre Dufit," ichreibt Taufig, "fo wird erft bann Bach verftanben werben!" Und fpater: "Ift Ihr Dante erichienen? Ich habe großes Beburfniß nach echt flaffifcher Dufit, und bis ich nicht wieder eine neue Bartitur von Ihnen vor mir febe, befomme ich nicht meine Bergensruhe." Dem armen Taufig ging es lange Reit recht übel. Aus ben verichiebenften Städten wieberholen feine Briefe Diefelbe Rlage, baß feine Eltern ihm jebe Unterftubung entziehen und er bie nachften Monate merbe "bon ber Luft leben muffen". Da hat benn "Belferich" immer wieber geholfen. Auf Liszts Rat geht Taufig Enbe 1860 nach Wien, wo er befanntlich mehrere Orchesterconcerte au bem Amede veranstaltet bat, um für Liszts symphonische Dichtungen Bropaganba zu machen. Das Unternehmen fand wenig Untlang und verurfachte große Untoften. Dennoch bleibt Taufig auf Liszts Bunich in Bien. "Go leicht ift mir ber Entichluß, in Wien zu bleiben, feineswegs ge-

Bei allem Enthusiasmus für Liszt benimmt er fich boch nicht fo herausforbernd wie Bulow, ber in Berlin (1859) als Dirigent von Liszts "Ibealen" einige Bifchenbe laut aufforberte, ben Saal ju verlaffen. "3ch hatte es für würdiger gehalten," ichreibt Taufig, "wenn er hatte bie Leute gifchen laffen. Diefe Schroffheit verbirbt alles. Wie will er, bag bie Leute in feine Concerte geben, wenn er ihnen verbietet, ihre Meinung zu fagen? Es bleibt ihm nichts übrig, als fich mit Jebem, ber nicht feiner Meinung ift, zu buellieren." Roch entschiedener außert fich bie berühmte Sangerin Bauline Biarbot gegen Lisat: "Gewiß wird das Bublitum ftets gunftig aufnehmen, mas ihm von Ihnen felbft perfonlich vorgeführt wird, aber ich habe jedesmal Angit, wenn Bulow und die anderen Fanatifer fich hineinmischen. Sie schädigen die Sache, welcher fie bienen wollen, indem fie andere als mufitalifche Mittel gur Uberredung anwenden. Sie find exaltiert, ungedulbig und heftig bis jur Grobheit; fie fuchen Streit und ichreiben Rampfartitel gegen alle, die nicht geneigt find, ihnen aufs Bort zu glauben, und nicht gewillt, einer neuen Dufit zuliebe auf jene zu verzichten, die das Blud ihres Lebens gemefen ift. Das ift abjurd. Gie allein tonnen, ja Gie muffen die Site Ihrer jungen Leute magigen! Die heftigen ober ftanbalofen Scenen, Die fie hervorrufen, merfen einen Schein von Lächerlichkeit auf Ihre Sache. Bringen Sie alfo alle biefe verrudten und ungeschickten Thoren gum Schweigen und fprechen Gie!"

Gebr bemertensmert find bie Briefe von zwei aufrichtigen

Dhitzed by Google

fühlten, aufrichtig ihre Bebenten bagegen auszusprechen: Ferdinand Siller und Joachim. "3ch hatte bir." ichreibt Biller, nach bem Machener Mufitfeft, "mit bem beften Billen nicht viel Freundliches fagen fonnen, ohne Romobie ju fpielen. Wenn auch meine Sympathie für bich immer Die gleiche ift, fo muß ich boch hinzufügen, bag es fich mit einem Teile beiner mufitalifden Beftrebungen gang anbers verhalt, daß ich nicht allein in benfelben nicht mit bir übereinstimme, fonbern es nachgerabe für Bflicht halte, bir mit allen Rraften entgegenzutreten, fo ichwach fich biefelben auch beiner Stellung und beinem Ginfluß gegenüber erweisen mogen." Dit iconer Offenheit betont Joachim, indem er die Ginladung ju bem Mufitfest in Beimar abfehnt: "Bas hilft es, wollte ich noch langer gaubern, ausgufprechen, was ich empfinde! Ich bin beiner Dufit ganglich unzugänglich; fie wiberfpricht allem, mas mein Taffungsvermögen aus bem Beift unferer Brogen feit früher Jugend als Rahrung jog. 3ch fann euch fein Selfer fein und barf bir gegenüber nicht länger ben Anschein haben, bie Sache, die bu mit beinen Schulern vertrittft, fei die meine."

Ein mal kommt es boch vor in biefer Sammlung von 240 Briefen, daß Liszt selber eine Gefälligkeit von jemanden ansucht. Er bittet Berlioz, in Paris seine Wahl zum Membre de l'institut (nach Spohrs Tod) anzuregen, was Berlioz gerne und mit Ersolg thut. Berlioz berichtet auch, daß R. Wagner sich in London durch seine Geringsschäung Mendelssohns sehr geschabet habe. "Wagner hat Unrecht," schreibt Berlioz, "ben Puritaner Mendelssohn

immer und überall die Kunft geehrt und hochgehalten hat, dann muß man ihn gleichfalls ehren und hochhalten, mag auch unsere Richtschur von der seinen abweichen." Wie schwer es Berlioz geworden, seine Oper "Die Trojaner" zur Aufführung in Paris anzubringen, illustriert er Liszt durch solgende kleine Erzählung: "Der Kaiser hatte mich ausgefordert, ihm das Libretto zu bringen, und gewährte mir eine (wie ich glaubte) besondere Audienz: es waren unser 42. Kaum war es mir möglich, ihm ein paar Worte zu sagen. Er hatte seine Wiene von 25 Grad unter Rull, versprach, mein Buch zu lesen, salls er einen Augenblick der Muße sinden könnte, und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Die Sache war abgethan. Das ist so alt wie die Welt. Ich din gewiß, daß der König Priamus sich ganz ebenso benommen hat."

Bon Rubinstein sinden sich nur wenige Briefe in der Sammlung, aber sie sind nicht ohne Interesse. Es erging dem jungen Virtuosen ansangs ganz so miseradel, wie seinen beiden Kollegen Tausig und Büsow. Und doch bildeten diese drei die herrlichste Blüte der nachlisztschen Klavier-Virtuosität. Zuerst eine dittere Klage aus Berlin (1855), wo Audinstein für sein erstes Concert 160 Thaler aus eigener Tasche zuzahlen mußte, um seine Ozean-Symphonie durchfallen zu sehen. Dann im selben Jahre Wien, phonie durchfallen zu sehen. Dann im selben Jahre Wien, wo das Bergnügen, ein Concert zu geben, ihn dare 260 Gulden kostete. Einen seeren Saal giedt es freilich in Wien nach Audinsteins Versicherung, da drei Vierzeber Nöcke von Kreibilletten verschlungen sind. Auch

Whited by Googl

"Sie hat bas afthetisch Schone in ber Runft mit Löffeln aufgefreffen, fo baß für die Underen nicht mehr als ein Led für einen Grofchen übrig bleibt." Diefer mir jugeichriebenen Albernheit ftebe ich vollständig fremd und unichuldig gegenüber. Auch ift es nicht gang mein Stil. Bon ba an flafft eine breite Lude in ber Korrefponbeng amifchen Rubinftein und Liszt bis jum Jahre 1871, wo Rubinftein feine Trauer um ben früh heimgegangenen Taufia ausspricht. Diefer fei mit Bulow und Ritolaus Rubinftein der lette große Biauift gewesen. "Die Inftrumental-Mufit," fagt Rubinftein, "tann aber nur verlieren mit bem Berichwinden ber Birtuofität; bie "guten Mufiter" find es nicht, burch welche bie Runft vorwarts tommt. Man hat gut fagen, ber "gute Mufiter" fei ber Deputierte ber Rechten, ober bes Centrums, ober ber Linfen - bie Runft verlangt aber einen Diftator, einen Imperator."

Die weit überwiegende Mehrzahl ber uns vorliegenden Briefe Lisats batiert aus feiner Beimarer Beit; ba maltete auch die forglich hutende Sand ber Fürftin Bittgenftein über ben Schriftstuden. Mus Liszts romifchen Jahren und feinem Befter Aufenthalte haben wir nur eine fparliche Ausbeute. Im Jahre 1871 benachrichtigt ihn ber Minifter-Brafident Graf Julius Andraffy, bag ber Raifer feine Ernennung für Beft mit bem Titel eines foniglichen Rates und einem Behalt von 4000 Gulben genehmigt habe. In Erwartung eines feinem Genie entsprechenden Amtes werbe Liszt burch feine bloge Unwesenheit Best zu einem Google

tiefen Gehalt," ichreibt E. v. Dihalovich, "welch unvergleichlichen Wert foll bas Leben wieder für mich gewinnen, wenn es mir vergonut fein wirb, in ber elektrifchen Sonnen= nabe bes Göttlichen zu leben, aus beffen geflügelten Borten und erhabenen Mienen u. f. w. u. f. w." Und Cornel v. Abranni: "Seitbem ich bente, und gar feitbem ich mufitalifch bente, habe ich nur eine einzige Ibee: Diefe Ibee fongentriert fich in Ihrem unfterblichen Genie!" Ein Brief bes berühmten Theologen Rarl v. Safe in Jena an ben (bamale erfrantten) Liszt beschließt bie Sammlung; er enbet mit ben hubichen Worten: "Ich murbe felbft ben beiligen Francistus für Ihre Genefung anrufen, wenn mir's nicht am Glauben fehlte." Es mar ber Anfang vom Ende: mit einem Male tam bas Alter über ihn, beffen er bisher gu fpotten ichien. Fünf Jahre fpater (1886) mar Liszt nicht mehr unter ben Lebenben.

## Johannes Brahms. Die letten Tage.

(Bien, 3. April 1897.)

So haben wir ihn benn auch versoren, ben echten, großen Weister und treuen Freund! Ihn, ber noch vor turzem sich rühmen durfte, in seinem ganzen Leben nie frank gewesen zu sein, nicht einen einzigen Tag! Das hielt auch glüdlich an bis gegen Ausgang bes Sommers; ba war er unversehens erkrankt, ohne es selbst zu wissen. Einiae

ohnehin nie in ben Spiegel, brach er bas ihm argerliche Befprach ab. Brahms, ber Bierundfechzigjahrige, wollte niemals von Rrantheit hören, nie von Schonung ober Borficht; burch feine beneibenswerte Ruftigfeit buntte er fich gefeit. 218 er mir por etwa fünf Rabren mit naiver Befriedigung ermähnte, er habe fich ein hubiches Bermogen zusammentomponiert, welches ihm Simrod in Berlin berwalte, bemertte ich: "Du haft boch ein Teftament gemacht?" - "Ein Testament?" rief er gang erstaunt, "ich bin ja gang frijd und gejund!" - "Gben barum," erflärte ich. "Berichiebt man biefes Geichäft, bis man recht alt und frant geworben, bann fommt man entweder gar nicht mehr bagu ober macht etwas Dummes." Brahms ichwieg und ichien mit bem Bebanten wie mit etwas Beltfrembem gu ringen. Rach ein paar Tagen brachte er mir tropbem ein verfiegeltes Teftament gur Aufbewahrung. 3ch behielt es vorläufig, bis balb barauf Simrod in Wien eintraf und auf mein Ersuchen bie Urfunde ju fich nahm. Als ber Jungfte von une Dreien hatte er die meifte Bahricheinlichfeit bes Uberlebens für fich.

In Ischl bequemte sich Brahms doch endlich seinen Freunden zulieb, ärztlichen Rat anzunehmen. Die Arzte erklärten seine Gelbsucht aus einem vorläufig noch unbedenklichen Leberleiden und schickten Brahms nach Karlsbad. Sehr widerwillig gehorchte er dieser Weisung, war doch seine Borliebe für Jichl ebenso groß wie seine Abneigung gegen jeden "ernsten Kurplah". Ende August 1896 langte er in Karlsbad an. Ich hatte dort zwei musikalische

ju erwarten und ihm beim Wohnungssuchen und fonft bebilflich zu fein. Alls fie ibm aus bem Bagen ausfteigen halfen, maren beibe, wie fie mir ichrieben, über fein furchtbares Aussehen jo entfest, baß fie Dube hatten, ihn es nicht merten zu laffen. Nachbem Brahms ben Gindruck bes Fremben und Ungewohnten überwunden hatte, begann ihm Rarlsbad beffer ju gefallen, als er je gebacht. "Wie leib mir ift," ichreibt er mir anfangs September, "am 11. nicht babei zu fein, und manches andere brauche ich bir nicht zu fagen.\*) Bon bier aber wollte ich recht behaglich ju bir plaubern - bies ift bas erfte Blatt Bapier, bas ich nehme! Aber da werbe ich gleich heute früh mit fo viel teilnahmsvollen Briefen überschüttet, bag ich wirklich nicht anfangen mag. Aber ich bin meiner Gelbsucht gang bantbar, baß fie mich endlich in bas berühmte Rarlsbad bringt. Es begrüßten mich auch gleich fo herrliche Tage, wie wir fie ben gangen Sommer nicht hatten. Dagu habe ich eine überaus reizende Bohnung ("Stadt Bruffel", am Birichensprung) bei allerliebsten Leuten, fo bag ich bochft veranugt bin. Gei fur heute mit bem flüchtigen Gruße aufrieden beines 3. Br."

Richt so tröstlich lautete ein Brief, ben Brahms' ausgezeichneter Karlsbaber Arzt Dr. Grünberger die Güte hatte, mir am 24. September zu schreiben, und worin es heißt: "Nach wiederholter genauer Untersuchung und durch volle drei Wochen fortgesetzter Beobachtung des Patienten

<sup>\*)</sup> Wir hatten gehofft, Brahms werbe, wie ein Jahr zuvor, ben I 1. September (meinen Geburtstag) wieder in Gnunden bei Freund

ergab fich als Refultat bas Borhandenfein einer bedeutenben Schwellung ber Leber mit vollftanbigem Berichluß ber Gallengange und ben hierdurch bedingten Rolge-Ericheis nungen, Gelbincht, Berbauungsftorungen u. f. w. Tropbem ich eine Neubildung ber Leber bireft nachzuweisen nicht im= ftande mar . . . . fann ich doch nicht umbin, ben Ruftand als einen recht ernften zu bezeichnen." Rein Ameifel. daß bie hervorragenden Urgte, welche Brahms nach feiner Rudfehr hier tonsultierte, über feine unheilbare Krantheit ebenfo im reinen waren, wenn fie auch ben troftlofen Namen berfelben gegen niemanden aussprechen mochten. Am wenigften durfte natürlich Brahme felbft Berbacht betommen. Wie lebhaft er auf psychologische Ginbrude reagierte, fah ich mit Staunen, als ich ihn eines Bormittags befuchte und feine Stimme auffallend fraftiger, feine Bewegung viel freier fand, als Tags vorher. "Ja," rief er, mit einem aufriedenen Ton, wie ich ihn lange nicht mehr von ihm gehört, "ich bin jest wirklich beruhigt; es mar ein Ronfilium von Argten bei mir, und fie haben nach genauester Untersuchung burchaus nichts Gefährliches bei mir gefunden!" Thatfachlich war in ben erften zwei bis brei Monaten nach feiner fechswöchentlichen Rarlsbaber Rur eine Berichlimmerung feines Ruftanbes taum zu bemerten, freilich auch feine Befferung. Brahms ging noch giemlich viel spagieren; auffallend erschien babei nur fein ichwantender Gang und die gebudte Saltung. Auch mar er fehr reigbar geworden, besonders heftig und unwirsch, and Coogle wenn man nach feinem Befinden fragte ober vorgab, ibn

Tage ein bifichen ichlechter." Das war auch obieftiv richtig. Gine langfame, aber ftetig zunehmenbe Berichlimmerung machte fich beutlich bemertbar. Der gelbe, faft orange= farbene Teint murbe immer buntler und gab feinen einft fo iconen blauen Augen einen unbeimlichen Ausbruck. Sein fraftiger, ju ftarter Fulle neigenber Rorper ichrumpfte au entfetlicher Magerteit ein; Die langen weißen Saare hingen wirr herab über bas faltige, abgemagerte, befümmerte Geficht. Tropbem tam er noch vier Bochen vor feinem Ende fast regelmäßig als Mittagsgaft zu befreundeten Familien, auch manchmal in beren Loge ins Burgtheater, bas er ebenjo gern bejuchte, als er ber Oper auswich. "Ich bitte bich bringend," ichrieb er mir in jener Reit, "entbehre Bofendorfer und Reinece und benüte beiliegenbe Rarte, um Angengrubers "G'wiffenswurm" gu feben! Es ift ein gang portreffliches Stud und wird bich herglich erfreuen, ja mahrhaft erquiden. Du tennit es aber wahricheinlich und weißt, daß es fein trauriges Stud ift." Die lette Opernvorftellung, welche Brahms besucht hat, war bas "Beimchen" von Goldmart, ben er perjonlich liebte und ichatte. Im Theater wie auch am Mittagstifc geschah es nun häufiger als je, bag Brahms einnichte. Er war bereits recht ichwach, als Strauk' neue Operette "Die Bottin ber Bernunft" heraustam; aber wieberholt hatte er mich gemahnt, ihm gewiß einen Blat in meiner Loge ju refervieren. Für Johann Strauß, mit bem er, sumal in Aidl, viel und gern verfehrte, empfand Brahms Die herzlichste Sympathie und hatte noch an beffen lettem Anfangstakte bes "Donauwalzers" bie Worte: "I. Brahms, ber dies komponiert haben möchte." Er erschien auch am 13. März pünktlich im Theater an der Wien zur Première der "Göttin der Bernunkt", fühlte sich aber zu angegriffen, um dis zu Ende zu bleiben. Nach dem zweiten Akte verzließ er das Theater, wie immer heftig dagegen protestierend, daß man einen Wagen hole oder ihn nach Haufe begleite, was doch bereits sehr ratsam erschien. Nur durch eine listige Vorspiegelung gelang es, daß er die Begleitung meines Schwagers annahm. Es war das letzte Wal, daß Brahms ein Theater betreten hat. Dem Besuch von Abendoncerten hatte er schon früher entsagt; das Concert der von ihm sehr hochgeschätzten Marcella Sembrich hätte er gern gehört und kam selbst zu ihr, sich zu entsichuldigen.

Das letzte von Brahms besuchte Concert war das "Philharmonische" vom 7. März 1897. Die Erinnerung daran wird sich jedem Anwesenden tief eingeprägt haben. Man begann mit Brahms' 4. Symphonie in E-moll. Gleich nach dem ersten Sat erhob sich ein Beifallssturm, so anhaltend, daß Brahms endlich aus dem Hintergrund der Direktions-Loge vortreten und sich dankend verneigen mußte. Diese Ovation wiederholte sich nach jedem der vier Sätze und wollte nach dem Finale gar kein Ende nehmen. Es ging ein Schauer von Ehrsurcht und schmerzlichem Mitseid durch die ganze Versammlung; eine deutliche

ift. Wir Freunde, die wir an der erften talten Aufnahme biefes Werfes im Jahre 1886 nun biefen glangenben Erfolg meffen fonnten, freuten uns für Brahms unfäglich über diefen Triumph. Aber die rechte innere Fröhlichkeit wollte fich boch nicht einstellen; bas Weh ber Gorge, bes Mitleidens ließ fich nicht wegmufigieren.

Es ging nun gufebends abwarts mit Brahms. Seine Ruge wollten nicht mehr gehorchen; jo holten ihn benn feine Freunde zu Spagierfahrten in ben Brater ab. Auch Dieje farge Berrlichfeit mahrte nur gang turge Beit. Brahms mußte, mogegen er fich am langften geftraubt, vor acht Tagen zu Bett gebracht werben. Er hat es nicht wieber verlaffen. Go fraftlos war er in biejen letten Tagen, baß er auch machend in einer Art Betäubung hinzudämmern ichien. Die unbeichreiblich rührende Sorgfalt feiner Freunde Bictor v. Miller = Michholz, Arthur Faber, Dr. Fellinger und ihrer Frauen hat ihn, ben Alleinstehenben, unausgejest umgeben. Wie es icheint, bat Brahms fein Bewußtfein von ber Soffnungelofigfeit feines Ruftanbes und von ber Rahe ber Befahr gehabt; die Freunde und Argte erhielten ihn liebevoll in diefer Illufion; die Beitungen, die er noch zeitweise burchblatterte, enthielten fich rudfichtsvoll jeder Rotig über feine fchwere Erfrantung.

Brahms' lette Komposition (op. 121) waren befanntlich bie auf Bibelmorte gefetten "Bier ernften Gefange", beren bittere Rlage über die Bergänglichfeit bes Menichen ichmeralichem Tobesichauer burchweht find. Schienen uns, als fie in diesem Winter jum erften Male Die Google

bestimmte Todesahnung fortleben. Dennoch stand Brahms, als er die Lieber komponierte, in leidlicher Gesundheit und war noch Monate später ganz unberührt von Todesgedanken. Aber die "Ernsten Lieber" blieben seine letten: sie präludierten seinem Sterben.

Als wir am 7. Mai v. J. Brahms' 63. Geburtstag im Freundestreis so heiter begingen, da mochte niemand, niemand ahnen, daß es sein letter war. Wir werden keinen 7. Mai mehr feiern.

## II. Erinnerungen und Briefe.

1.

Bieberholt mahnen mich Freunde und Verehrer unseres teuren Meisters, ich möchte eine Auswahl seiner Briefe dem allgemeinen Interesse und dem liebevollen Anteil Rähersstehender nicht vorenthalten. Dabei wird gerne auf die Sammlung der Billroth: Briefe hingewiesen, deren nicht bloß für seine Freunde unschähbare Bedeutung sich auch äußerlich in dem außerordentlichen Ersolge einer dritten Aussell in dem außerordentlichen Ersolge einer dritten Aussell in dem Ausgeben hat. Die darin veröffentlichten Briefe Billroths an Brahms mußten das Berlangen nach den Untworten des letzteren noch steigern. Leider steht die Bartie nicht gleich auf beiden Seiten. In herzlicher Freundschaft und gegenseitiger Hochschaft und gegenseitiger Dochschaft und gerndertige Dingen grundverschieden, darunter speziell in ihrer Korrespondenz. Billroths offenen, mits doch in verschaft und Millroths offenen, mits doch in der Korrespondenz.

Saufe tam, gundete er feine Lampe an und ichrieb bis nach Mitternacht vertrauliche, oft recht umfangreiche Briefe über die Eindrücke, die ihm das eben gehörte Concert ober Theaterftud, bas neuefte Buch ober bie neuefte Befanntichaft gurudgelaffen. Go ichien er bas Benoffene noch ein Mal zu genießen, und wie die Freude, fo teilte er mit uns auch willig bas Leib. Gang anbers Brahms. Oft, wenn ich eintretend ihn am Schreibtisch fand, folug er mit einem fraftigen Seufzer ober launigen Fluch auf ein Säuflein Briefe: Das alles foll ich beantworten! Mitunter mar bas verwünschte Sauflein recht bedrohlich angeschwollen: Beichaftsbriefe von Berlegern, Concert-Direttoren, Feftfomites, bagwijchen Ginladungen von Biener Freunden und Befannten, Sulbigungen und Autographenbettel von Auswärtigen. Das alles that Brahms fo furz als möglich ab; bie Runft ftart tomprimierten Antwortens batte er gur Birtuosität ausgebilbet. Wo es nicht geradezu gegen bie Etitette verstieß, benütte er Rorrespondenge Rarten, beren Format ihm jebe Möglichkeit ausführlicher Darftellung liebevoll abichnitt. Er ichrieb fehr ichnell und benütte, um nicht durch eine harte Stahlfeber in Diefem Gilgug aufgehalten ju merben, ftets Banfefiele. Ort und Datum fehlen faft auf allen feinen Briefen; als Unterschrift genügte ihm bie Abfürzung 3. Br. Geine Abneigung, ben vollen Ramen ju unterzeichnen, wuchs noch mit ber Beforgnis, es tonnten feine Briefe von Autographenfammlern getapert und verfauft werben. Brahms hatte eine üble Erfahrung gemacht. In einem Berliner Auftions-Rataloa ftand unter anderen

Dhired by Google

Bang erichroden, feine intimften Familienverhaltniffe und findlichen Bergensäußerungen frember Reugier ausgeliefert ju feben, ichrieb er fofort an die betreffende Buchhandlung; aber ein Freund mar ihm bereits zuvorgekommen, hatte ben Brief für Brahms erworben und ihm jugeschickt. Seitbem verhielt fich biefer in feinen Briefen noch vorsichtiger und fnapper. Bertrauliche Mitteilungen über feine perfonlichen Berhältniffe, insbesonbere aus ber Jugendzeit, vermied er auch im mundlichen Bertehr, noch ftrenger im ichriftlichen. Urteile über moberne musikalische Richtungen ober lebende Romponiften wird man in feinen Briefen hochft felten und nur andeutungsweise finden, alfo gerabe bas, mas uns am intereffanteften mare. Daß Autographenjager ihn mit jedem Sahr laftiger beimjuchten, lagt fich benten. Brahms erledigte auch biefes Geschäft "alla breve": fünf Rotenlinien ted und ungleich hingeworfen, barauf ein Motiv von zwei, hochstens brei Taften und die Unterschrift. Bunftum.

Einmal jedoch handelte es sich um ein über dieses bequeme Modell weit hinausreichendes Autograph; einen für den Druck bestimmten förmlichen Brief. Die Musikschriftstellerin La Mara (Fräulein Marie Lipsius in Leipzig), der wir zahlreiche interessante Publikationen verdanken, erzsuchte Brahms um die Erlaudnis, einige in ihren Besitz gelangte Briefe von ihm in ihrem Band "Künstlerbriese" abdrucken zu dürsen. Das artige Ersuchschreiben der von

bie Situation flar. Unpraftifch wie ftets, habe ich neulich beine Karte nicht abgewartet, sondern dem Dr. Fellinger, ber mich besuchte, einen Brief an bich und ben offenen an Die Lipfius mitgegeben - mit ber Orbre, letteren auf bie Bost zu geben, wenn er bich in Bien nicht antrafe! Frau Rellinger aber hat ben Brief topiert. Go fann ich ihn bir nachträglich ichiden und meine Bitte anbringen. Lies ihn doch und fage mir, ob er an fich eine Dummheit ift ober ob er beren enthält! Ich traue mir alles mögliche barin ju - ich wurde ja aber auch gerne bas Daul halten! Recht wohl kann ich nachträglich noch einen andern schreiben, ober in biefem anbern, alfo: ich bitte um ein Bort!

Gruße Simrod ichonftens, und ich fchreibe ihm wohl geftern ober morgen! Aber ber Teufel, wenn man mit Briefen von und an Fraulein Lipfius fo geplagt wirb, ba geht boch gewiß die ohnehin geringe Luft am Briefichreiben gum Rufuf.

Und fo verzeih' auch bu die verdrieglichen Buchstaben - aber mich argert bie Befchichte. Gei von Bergen ge= grußt und lebe fo gut, vergnügt und froh, wie bu es verbienft. Berglichft bein 3. Brahms."

Rum befferen Berftandnis erlaube ich mir, Brahms Brief an Fraulein Lipfius aus ben von ihr fpater beraus: gegebenen "Runftlerbriefen" hier folgen gu laffen:

"Bien. 27. Mai 1885.

Sehr geehrtes Fraulein!

Allerdings habe ich ben Dut, Sie zu bitten, die frag= Wolledby Google lichen Briefe ungehruckt zu laffen Sich mein und bekenne

schreibe, aber ich schäme mich, wenn mir ein Beispiel vor Augen kommt, wie das Ihre. Es gehört eine Art Mut dazu, einem unbekannten, gebildeten und wohlwollenden Manne so nachtässig zu schreiben, wie ich in diesem Falle. Bugegeben aber, daß solche Briese gedruckt werden, ausbrücklich Ja dazu sagen — das wäre etwas anderes als Mut! Wenn Sie mir erlauben, an dieser Stelle ausdrücklich zu sagen, daß mir Niemand einen schlechteren Gesallen thun kann, als wenn er Briese von mir drucken läßt — so will ich gern mit diesem selbst eine Ausnahme machen. Sie können ihn auch um so leichter in Ihr Buch ausnahmen, als Ihre Leser durch ihn ersahren, daß nicht Sie, sondern ich mich gehütet habe, aus der beabsschichtigten Aufnahme meiner Briese einen Schluß zu ziehen auf den sonstigen Inshalt und Wert Ihres Buches.

Es giebt, wie ich nicht bloß aus "Schiller und Goethe", sondern auch aus angenehmster persönlicher Ersahrung weiß, genug Menschen, die gern und gute Briefe schreiben. Aber es giebt eben auch von meiner Sorte, und deren Briefe sollte man, wenn die Schreiber es sonst verdienen, nache sichtig und vorsichtig lesen und deuten. Ich bewahre mir z. B. gern einen Brief von Beethoven als Reliquie; entesehn aber muß ich mich, wenn ich bedenke, was so ein Brief alles bedeuten und erklären soll!

Uhnlich geht es mir mit ben nachgelaffenen Berten eines Mufiters. Wie eifrig bin ich allezeit folchen Spuren

wertvolle und lehrreiche Schätze für größere Bibliotheten topieren, damit sie den sich ernstlich dafür Interessierenden zugänglich seien. Ich will nicht ausführen, mit welch anderen Empfindungen ich die geliebten Schätze dann gedruckt sehe — oder selbst noch dafür sorge, daß dies wenigstens ordentlich geschehe! Mißverstanden, mißgedeutet wird hier wie dort ganz unglaublich, und ob solche Veröffentlichung nötig, gut oder überssüssig und gar schällich ist — weiß ich nicht!

Auf die Gefahr hin, daß Sie den Anfang biefer Epistel für eitel Heuchelei halten, zeichne ich Ihr hochsachtungsvoll ergebener 3. Brahms."

Wie charafteriftifch, wie inhaltreich bei aller Rurge ift Diefer Brief. Er beweift, bag Brahms nur bie Luft, nicht bas Talent zu ichreiben abging. Wo er fich einmal genötigt fah, ftatt feiner geliebten Rorrefpondengfarte einen fauberen Briefbogen hervorzuholen und einige Sorgfalt an Stil und Ausbrud zu wenden, ba tonnte er meifterhaft ichreiben - flar, fernig, um fein icharf bezeichnendes Wort verlegen. Weil ihm nun einmal bie Bebanten bagu ba waren, fie zu verschweigen ober in Tonen zu außern, fo mißtraute er seiner Fähigkeit, fie in fester litterarischer Form auszuprägen. Und boch galt es bald für einen hohen Orben, bald für die Aufnahme in eine Atademie ichrift: lichen Dant abzustatten - nichts Unangenehmeres für Brahms! Er pflegte mir in folden Fällen brummend fein Ronzept zur Durchficht zu bringen. 3ch mochte nicht bloß fein Bort anbern, fonbern mußte manchen Gat ob feines

Dhired by Google

allzu bemütiger Bescheibenheit und stolzem Selbstbewußtsein. Ein Mal wollte er die verdrießliche Aufgabe sich wenigstens durch einen Spaß versüßen. Er trat mit ganz ungewohnter, geheimnisvoll vergnügter Miene bei mir ein und flüsterte, er habe etwas ganz Neues geschrieben und wolle es mir zeigen — kein Mensch habe es noch gesehen. Nachdem er mich eine Weile in freudigster Erwartung hatte zappeln lassen, zog er behutsam sein Konzept eines Dankschreiben som eine ich nicht irre, für den Nazimistands-Orden) hervor und ergößte sich an meiner Enttäuschung.

Dan barf es als einen Berluft beklagen, bag Brahms höchft felten und ungern fich entschloß, mufikalische Fragen brieflich zu erörtern. Seine tiefen musikhistorischen und technischen Renntnisse, verbunden mit fo flarem, icharfem Urteil, hatten ba einen Schat von Belehrung nieberlegen tonnen, fei es, daß er über eigene Projette und Rompofitionen ober über frembe bas Wort ergriff. Brahms tonnte boch in vertraulicher Unterhaltung fo fliegend und lebhaft musitalifche Dinge, insbesondere von attuellem Interesse, besprechen, Angelegenheiten bes Musitvereins, Programme unferer großen Concerte u. bgl. Dit ber Feber in ber Sand wurde er einfilbig. Bon feinen eigenen Rompositionen ober Blanen gu fprechen, bavon hielt ihn zeitlebens bie ihm eigene Schamhaftigfeit jurud. Ebenfo empfindlich reagierte feine Bescheibenheit gegen frembes Lob. Gein Widerstreben, an ihn gerichtete fcmeichelhafte Briefe aus ber Sand zu geben, mar ichwer zu besiegen. Das Grand by Google von Enthusiasmus und hingebung. Eine abschlägige Antwort konnte Brahms ber Frau Marie v. Bulow tropbem
nicht geben. Er suchte also aus seiner großen Bulow-Korrespondenz fünf dis sechs unbedeutende kurze Billette heraus,
in denen nur von Concertprogrammen, Bohnungsbestellung
und anderen praktischen Borbereitungen die Rede war, und
brachte sie mir. Ich erklärte es für ein Unrecht gegen
Bülow, wenn man ihn, diesen glänzenden Birtusien auch
im Briefschreiben, sediglich durch so nichtsfagende und uninteressante Bettel, in einer gedruckten Sammlung repräsentieren wollte. Brahms dankte mir aufrichtig für mein ungeschminktes Beto und entschoß sich, wenn auch nicht leichten
Herzens, ausstührlichere und inhaltreichere Briese Bülows
an beisen Witwe auszufolgen.

Einige Briefe von bedeutenderem musikalischen Inhalt hat Brahms gelegentlich seiner Bearbeitung deutscher Volkslieder an Professor Spitta in Berlin gerichtet. Zu einem anderen ausschlichtigen und gehaltvollen Schreiben veranlaßte ihn eine Jugend-Komposition Beethovens, welche er durch mich kennen gelernt hatte; die Trauerkantate auf den Tod Kaiser Josephs II. und die Kantate auf die Thronbesteigung Kaiser Leopolds II. Beide Kompositionen waren nie gebruckt und galten für verschollen. Ein musikalisch gebildeter Kaufmann, herr Friedmann, hatte die von deutlicher Kopistenhand geschriedenen Partituren dei einem Leipziger Antiquar gekauft und mir zur Ansicht mitgeteilt. Im Begriff nach Karlsbad abzureisen, schickte ich die Kantaten, nur flüchtia durchaeblättert. an Brahms. der mir im

Whited by Google

Schat jurudgelaffen, ohne ihn felbft noch angefeben gu haben. Da muß ich boch jum Dante ein paar Borte ichreiben, bamit bu erfährft, mas ungefähr ber Schat bebeutet. Es ift mohl gang zweifellos, bag bamit bie beiben Rantaten gefunden find, die Beethoven auf den Tob Joseph II. und die Thronbesteigung Leopold II. in Bonn gefchrieben hat. Alfo zwei größere Berte für Chor und Orchefter aus einer Beit, in die wir bis babin feine Romposition von irgend einer Bedeutung feten fonnten. Bare nicht bas hiftorische Datum (Februar 1790), fo wurde man jebenfalls auf eine fpatere Beit raten - aber freilich, weil wir eben von jener Beit nichts wußten! Stanbe aber fein Rame auf bem Titel, man fonnte auf feinen anbern raten - es ift alles und burchaus Beethoven! Das ichone eble Bathos, bas Grogartige in Empfindung und Phantafie, bas Gewaltige, auch wohl Gewaltfame im Ausbrud, bagu bie Stimmführung, die Deflamation und in beiben letteren alle Befonderheiten, die wir bei feinen fpateren Berten betrachten und bebenten mogen.

Bunächst interessiert natürlich die Kantate auf Joseph II. Tod. Darauf giebt's keine "Gelegenheitsmusik!" Dürsten wir den Unvergessenen und Unersetzen heute seiern, wir wären so warm dabei wie damals Beethoven und jeder. Es ist auch bei Beethoven keine Gelegenheitsmusik, wenn man nur bedenkt, daß der Künstler nie aushört, künstlerisch zu bilden und sich zu mühen, und daß man dies beim Jüngeren wohl eher merkt als beim Meister. Gleich der dan Google erite Klagechor ist aans Er selbit. Du würdest hei keiner

ftieg aus ben Tiefen ber Bolle . . . " (In einer Arie wird er von Joseph gertreten.) 3ch tann nicht helfen, es ift mir eine besondere Luft, biebei gurudgudenten an jene Beit und, mas ja die heftigen Borte beweisen, wie alle Belt begriff, mas fie an Jojeph verloren. Der junge Beethoven aber wußte auch, mas er Großes zu fagen hatte, und fagte es laut, wie es fich ichidt, gleich in einem fraftvollen Borfpiel. Run aber erflingt zu ben Borten: "Da ftiegen bie Menichen ans Licht" ac., ber herrliche F-dur-Sat aus bem Finale bes "Fibelio". Dort wie hier die ruhrende, icone Melobie ber Dboë gegeben. (Der Singftimme gwar will fie nicht vaffen ober nur fehr mubfam.) Wir haben viele Beisviele, wie unfere Meifter einen Gebanten bas zweite Dal und an anderer Stelle benütten. Sier will es mir gang besonders gefallen. Wie tief muß Beethoven Die Melodie in der Kantate (aljo ben Sinn der Worte) empfunden haben - fo tief und ichon wie fvater, als er bas hohe Lied von ber Liebe eines Beibes - und auch einer Befreiung - ju Ende jang. Rach weiterem Reci: tativ in Arien schließt eine Wieberholung bes erften Chors bas Bert ab; aber ich will jest nicht weiter beschreiben; Die zweite Rantate ohnedies nicht. Intereifiert boch bier auch mehr nur die Dufit und alles Gingelne, bas Beethoven angeht.

Nun aber, lieber Freund, höre ich dich schon in Gebanken fragen, wann werden die Kantaten aufgeführt und wann gedruckt?\*) Und da hört meine Freude auf. Das

\*) True Olyahua a Chamanana antaha, bis Camanata. . .

Drucken ist jest so sehr Wode geworden, namentlich das Drucken von Sachen, die dies gar nicht beanspruchen. Du kennst meinen alten Lieblingswunsch, man möchte die sogenannten sämtlichen Werke unserer Meister — der ersten sogar, gewiß aber der zweiten — nicht gar zu sämtlich drucken, aber, und nun wirklich vollständig, in guten Kopieen den größeren Bibliotheken einverleiben. Du weißt, wie eifrig ich allezeit suchte, ihre ungedrucken Werke kennen zu lernen. Bon manchem geliebtesten Meister aber alles gedruckt zu besißen, wünsche ich nicht. Ich kann es auch nicht richtig und gut sinden, daß Liebhaber und junge Künstler versührt werden, ihr Zimmer und ihr Gehirn mit allen "sämtlichen Werken" zu überfüllen und ihr Urteil zu verwirren.

Unserm Hahdn ist die Ehre einer Gesamtausgabe noch nicht geworden. Eine wirklich vollständige Ausgabe seiner Werke wäre ja auch so unmöglich wie unpraktisch; vielleicht und wie wünschenswert dagegen eine abschriftliche Sammlung derselben, und diese für öffentliche Bibliotheken mehrssach fopiert. Wie wenig geschieht dagegen für neue Ausgaben von so mancherlei Werken, deren Studium und deren Berbreitung zu wünschen wäre. So namentlich ältere Geslangmusst jeder Urt. Du wirst zwar sagen, die werden auch nicht gebraucht — sie sollten es aber und sie werden es ganz ohne Zweisel immer mehr. Hier wären auch Opfer am Plat und würden sich in jeder Beziehung gewiß sicherer lohnen.

Das find after meitläufige Themen ich mill bir feine

zu ausschließlich aus Moll, und ich weiß fehr wohl, daß auch welche aus Dur möglich und nötig find.

Romme aber boch balb und teile bie gang eigene Empfindung und Luft, mit mir ber Einzige auf ber Welt zu fein, ber biefe Thaten eines Helben tennt.

Berglichft bein

Johannes Brahms."

2.

Brahms, beffen Rompositionen jum größten und wohl auch ichonften Teil in Ofterreich entftanben, bat fich bier feineswegs auf eigenes mufitalifches Schaffen beichrantt. Er entfaltete baneben eine vielfache praftifche Thatigfeit, welche ber Runft in Ofterreich reichlich zu ftatten fam. Die fast verschwindend fleinfte Rolle barin fpielt bas Unterrichtgeben. Es ift biejenige Thatigfeit, welche, felbft in beicheibenem Dage geubt, bem Tondichter bie Rreife bes eigenen mufitalischen Dentens am empfindlichsten ftort, ibm alfo qualitativ die unwilltommenfte ericheint. Meines Wiffens ift die als Concertfangerin und Gefangslehrerin rühmlich bekannte Frau Reuda-Bernftein bas einzige Talent in Wien, bas fich ruhmen barf, Rlavier-Unterricht von Brahms genoffen zu haben. Un ber Forberung mufifalifcher Ausbildung im weiteren Umfange hat Brahms eifrig mitgewirft als Direftionsrat ber "Gefellichaft ber Mufiffreunde", welcher es jum unschatbaren Borteil gebieh, eine fo große Autorität in ihrer Mitte zu befigen. Brahms fonnte auf die Brogramme ber Befellichaftsconcerte wie auch auf die Ernennung von Professoren am Ronferva-

Whitedhy Google

zweimal, wenn auch jedesmal nur für turze Zeit, befleibet: an ber "Sing-Atademie" (1863) und ben Gefellschaftsconcerten (1872 bis 1874).

Ein anderes mufitalisches Umt, daß fich nicht bor bem Bublifum, aber im ftillen ernft und einflugreich abspielt, hat Brahms burch mehr als zwanzig Jahre als Mitglied ber Rommiffion für Erteilung von Rünftler=Stipenbien befleibet. Das Unterrichtsministerium hatte im Jahre 1863 Diefe neue Inftitution ins Leben gerufen: Die Zuerkennung von jährlichen Stipendien an mittellofe talentvolle Runftler, welche bereits mit felbständigen Arbeiten hervorgetreten find. Durch biefe Dagregel war in Ofterreich jum erften Mal ein eigenes bleibenbes Budget gegründet, welches ber Staat zur Ausbildung und Unterftugung einzelner Runftler bestimmt. Für jebe ber brei Geftionen (Boefie, bilbenbe Runft, Dufit) maren vom Unterrichtsminifter brei Rom: miffionsmitglieder ernannt, welche gemeinschaftlich Die eingelangten Gejuche und Runftwerte zu prufen und zu beurteilen hatten. Das Referat über die musikalische Abteilung wurde mir anvertraut und ruht heute noch, feit 34 Jahren, in meinen Sanden. Ruerft maren Gifer und Berbed meine Rollegen: für Gffer trat fpater Brahms, für Berbed Goldmart ein. Leiber fam Goldmart burch feinen lang ausgebehnten Aufenthalt in Smunden nur fehr felten in die Lage, an ber Brufung ber eingelangten Rompositionen teilzunehmen. Go widelte fich bas Beschäft faft immer nur zwischen mir und Brahms ab. OF. prufte zuerft allein bie meift fehr gahlreichen Gefuche

My Google

Rest. Lagen nur wenige zu ernster Prüfung einsabende Gesuche vor, so tam Brahms zu mir, machte sich's mit einer Cigarre auf dem Sosa bequem und sas die eingesendeten Musikstude. Ich hatte da reichlich Gelegenheit, den raschen Überblick und die Trefssicherheit seines Urteils zu bewundern. Bei stärkerem Einsause von Kompositionen, die genauere Prüfung und ein gegenseitiges Abwägen erzsorberten, schickte ich dieselben mit meinem Borschlag zu Brahms, von wo ich den ganzen, oft sehr gewichtigen Pack mit Brahms' schriftlichen Bemerkungen zurückerhielt. Diese waren meistens sehr kurz gesaßt — stimmten doch seine Vorschläge saft immer mit meinen Anträgen überein, aber meist gewürzt mit etlichen satirischen Bemerkungen über biesen oder jenen talentsosen Bittsteller.

So war Brahms unermüblich, seinem AdoptiveBaterlande Österreich auch in musik-pädagogischen Dingen mit Rat und That zu dienen. Allgemein freudige Genugthuung erregte es, als Brahms, auf Antrag des Unterrichtsministers Dr. von Gautsch im Sommer 1889 den österreichischen Leopoldsorden erhielt. Als ich Brahms zu dieser Auszeichnung (allerdings mit etwas geheuchelter Überraschung) brieflich gratulierte, erhielt ich von ihm nachstehende Antwort:

"3 jch1, 1889.

Lieber Freund! Tausend Dank für beine Rachrichten, nach benen mich schon recht verlangt hatte. Hoffentlich bleibt es bei beinen Plänen, ober werben sie aus Ischl noch günstiger. daß man "in hohen Regionen einen so gescheiten Einfall hatte"! Letzteres ist mir nun gar nicht eingefallen, als ich bachte, wem ich den Orden wohl eigentsich verdanke. Es sind ja sehr komplizierte Maschinen im Staat; diesmal glaubte ich dich vor allem mitwissend und mitveranlassend. Sonst sehe ich mich vergebens um, wer irgend angeregt und gefördert haben könnte. Für gewöhnlich gehört aber doch mehr dazu und anderes, als bloß künstlerische Leistungen, und an all diesem anderen, was es sür Namen haben mag, habe ich es doch durchaus sehlen lassen.

Bum ersten Male war ich diesmal wenigstens hinterher artig, indem ich die vielen Telegramme, Briefe und Karten erwiderte! Ich hatte einen so freundlichen Eindruck, daß die Österreicher als solche sich freuten, daß ich notwendig artig danken mußte. Recht sehr möchte ich dich bitten, mir zu sagen, wie ich mich jenen "höheren Regionen" gegenzüber zu benehmen habe?! Ich darf doch jedensalls die dirette ofsizielle Anzeige abwarten? Habe ich dann an das Unterrichtsministerium oder an Se. Majestät selbst zu ichreiben? Oder muß ich um eine Audbienz einfommen?

eine hübiche Welodie einfällt, mir das lieber ift, als ein Leopolds:Orden, und wenn sie gar eine Symphonie gelingen ließen, dies mir doch noch lieber ist, als alle Ehrenbürgerrechte. Seid beibe herzlichst gegrüßt und kommt nur recht bald!"

3.

Bevor er ständiger Sommergast in Ischl geworden, pflegte Brahms seinen Landausenthalt abwechselnd in Baden-Baden, Wiesbaden, Thun (in der Schweiz), einige Male auch in Pörtschach und Mürzzuschlag zu nehmen. Aus allen diesem Orten erhielt ich Lebenszeichen von ihm; Briefe oder Briefchen, die ohne den Anspruch auf bebeutenden Inhalt doch so manche interessante persönliche Mitteilung enthielten, manchen tressenden Ausspruch oder liebenswürdigen Charakterzug. Ich habe die Empfindung und folge ihr, daß unser Herz nach jedem schweren Berluste sich gern an die bescheidenken Erinnerungszeichen klammert. Bei den nachsolgenden Briefen aus den sechziger und siedziger Jahren dachte ich zunächst an Brahms' spezielle Freunde und Verehrer, aber wo hätte er deren nicht!

Der erste Brief bezieht sich auf Brahms' Erwählung zum Direktor der Wiener Sing-Akademie im Jahre 1863. Der Antrag traf ihn in Hamburg und sand ihn nicht gleich zur Annahme entschlossen. "Es ist," schrieb er der Bereinskeitung, "eben ein besonderer Entschluß, seine Freiheit das erste Mal wegzugeben. Jedoch was von Wien kommt, klingt eben dem Musiker noch eins so schön, und

lieber Freund! Du wirft bich mundern, daß die frobeste, bantbarfte Erwiderung nicht eiliger tommt, als bein und fo mancher freundliche Brief zu mir. Ich tomme mir aber por wie ein unverdient Gelobter und möchte mich lieber eine Beile verfriechen. Sabe ich boch beim Empfange ber telegraphischen Depesche (burch &., ber boch ftets ben Auftatt haben muß!) entichieben mit jo ehrender Aufforderung gufrieden fein wollen und bie Botter weiter nicht versuchen. Biel gemiffer will ich jedoch jest annehmen und fommen. Und ba weiter bei mir nichts in Frage tommt, als ob ich eben ben Dut habe, "Ja" ju fagen, fo foll's eben paffieren. Satte ich abgelehnt, meine Grunde maren nur fremb für bie Atademie und für euch Wiener überhaupt gemefen. Großen Dant muß ich bir noch fagen fur bein Buch vom Mufifalifch:Schönen, bem ich genugreichfte Stunden, Aufflarung, ja formlich Beruhigung verbante. Jebe Seite labet ein, auf bas Befagte weiter fort zu bauen, die ichonften Durchführungen zu versuchen, und ba biebei ja, wie bu fagft, die Motive die Sauptfache find, fo verdantt man bir immer ben boppelten Benug. Fur ben aber, ber feine Sache fo verfteht, giebt's überall zu thun in unferer Runft und Wiffenschaft, und will ich wünschen, uns werbe balb über anderes fo icone Belehrung. Für heute mit herg-Joh. Br." lichftem Gruß und Dant bein

an Bien, an bie ichonen Dabchen, mit benen bu vierhandig fpielft, an bich felbft, ben Liebhaber von berlei, ben guten Freund und mas nicht. Rurg ich fühle bie Dotwendigfeit, bir es ju fchreiben. Ift es bir recht, bag es babei bleibe, fo bante ich gehorsamst; munichest bu jeboch aus irgend einem Grund bie Sache nicht, fo menbe ein Bort baran und ber Stecher friegt Gegenorbre. Es find zwei Sefte fleiner unichulbiger Balger in Schuberticher Form - willft bu fie nicht und lieber beinen Ramen auf einem gehörigen vierfätigen Stud, "befiehl, ich folge". Rächfter Tage gehe ich in die Schweig. Soll ich bir vorflagen, daß ich biefen Winter nicht in Wien war? Dein Rommen im nächsten Jahr fann's beutlicher fagen. In etwelcher Gile und alter Freundschaft bein 3oh. Br."

Bermann Goet, ber Romponift ber "Begahmten Widerspenftigen", hatte eine große Oper "Francesca bi Rimini" hinterlaffen, welche von Ernft Frand vervoll= ftanbigt am 30. September 1877 jum erften Dale in Mannheim gur Aufführung gelangte. Uber bie giemlich verbreitete Meinung, baß auch Brahms an biefer Bervollftanbigung mitgeholfen, ichrieb mir biefer aus Baben-Baben im Oftober 1877:

"Liebster Freund! In ber "D. Fr. Breffe" ichreibt man, daß Frand und ich bie "Francesca bi Rimini" ergangt haben. Dem ift nicht fo; Frand allein hat bie Duverture und ben 3. Aft nach ben Stiggen orchestriert, Die Coogle 

nicht zugetraut hatte. Schon bei Gelegenheit ber "Biberfpenftigen" hat er übrigens gleiche hingebungsvolle Liebe gezeigt, bamals und jest mit bestem Erfolg. Er ift wirklich nicht genug zu loben für bas, mas er für Goet (feinen Boben) gethan hat, und hatteft bu ben vortrefflichen Denichen und hochft ichagenswerten Runftler gefannt, bu hatteft beine helle Freude mit bem fleinen Franct. bem allein Boet einen ruhigen Tob und feine Francesca bas Leben verdankt. - Doch eben ermahnte Rotig findet fich in vielen Blattern, ich aber ichreibe nicht gern, mochteft bu nicht zwei Worte baran wenben? Dag ich's fo lange geben ließ, fann ich nur bamit entschulbigen, bag ich, lage ber Fall anders herum, ich gewiß ichweigen murbe. . . . Eigentlich hatte ich fo eng geschrieben, weil ich bir recht behaglich plaubern wollte. Aber feitdem hat die Feber icon wieder Stunden geruht. 3ch bin gum Briefichreiben verborben. Einige icone Berbfttage will ich noch bier in Liechtenthal (bei Baben-Baben) genießen. Lang aber wird's nicht bauern und die Rarlsgaffe und die anbern haben mich wieder. Deffoff fommt oft herüber und ift fehr vergnugt - auch wenn er neue Noten von mir fieht. Run aber gruße iconftens in beinem und andern Saufern! Auf baldiges frohes Wiedersehen!"

Ein Brief aus Bortichach vom September 1878 be-

troffen, bestimmt in Samburg erwartet werben tonne. Auf meine Interpellation erwiberte Brahms:

"Bortichach am Gee, Geptember 1878.

Du haft mir icon einmal öffentlich Unftandelehre gepredigt; ich munichte nicht, daß es ein zweites Dal ohne meine Schuld geschähe, und beshalb ergable ich bir, bag es an ben Samburgern liegt, wenn ich bei ihrem Feite nicht ericheine. Artigfeit und Dantbarteit habe ich feine Belegenheit zu beweisen; im Gegenteil mare einige Grobheit am Blate, wenn ich Beit und Luft hatte, mir bamit bie Laune zu verderben. 3ch will aber auch nicht die beine ftoren burch ausführliche Mitteilungen und fage beshalb nur, bag trop Anfrage mit feinem Worte bie Rebe von honorar ober irgend welcher Entichabigung war. Damit bin ich armer Romponist doch bedenklich tariert und verliere alles Recht, bei ber Festtafel etwa neben beiner Frau ju fiten! Alfo ich bitte biegmal um nachficht für meinen ohnehin labierten Ruf als artiger Mann. Wegen ber Symphonie bitte ich freilich nicht um Rachficht - aber ich fürchte, wenn nicht Joachim, wie ich wünsche, die Direttion angetragen wird, giebt's eine mijerable Aufführung. Run, bie Diners in Samburg find gut, Die Symphonie hat eine gunftige Lange - bu fannft mabrend bes bich nach Wien träumen! 3ch bente recht bald nach Wien zu gehen, aber gefallen hat mir's in Bortichach wieder portrefflich. Dit herglichem Gruß an bich und beine Frau. Dein 3. Br." verlief. Clara Schumann, damals ichon sechzig Jahre alt, spielte Mozarts D-moll-Concert mit vollendeter Meistersichaft und jugendlichem Feuer. Der folgende Abend brachte die zweite Symphonie von Brahms, welcher, mit Orchestertusch und Lorbeertränzen empfangen, selbst dirigierte. Joach im spielte im Orchester die erste Bioline. Nach der Symphonie warsen die Damen vom Chor und aus den ersten Sigreihen Brahms ihre Blumensträußchen zu. Er stand da, wie es in seinem Wiegenlied heißt, "mit Rosen bebedt, mit Relsen bestedt". Zur Luftsahrt nach Blantenessenden, dem Berbed des Dampfers viel interessante und berühmte Musiter in heiterem Gespräch zusammen: Brahms, Ferdinand Hiller, R. Gade, F. v. Flotow, Theodor Kirchner, J. Reinthaler u. a.

Im Mai 1880 hatte ich in Karlsbab das neueste Liederheft (op. 84) von Brahms erhalten und ihm sehr entzückt über das "Bergebliche Ständchen" geschrieben. Er antwortete mir aus Jichl:

"Boller Bergnügen muß ich bir für beinen Brief banken, benn er war mir wirklich ein ganz besonderes, und ich bin höchst gut gelaunt durch ben gut gelaunten! Unsereiner kann nicht ein großes NB. dazu machen, wenn er — meint, in der Lage zu sein, aber es ist die angenehmste Schmeichelung, wenn's ein And'rer thut.

Und diesmal tiffst du in mein Schwärzestes! Für war Google

Schnuffel-Organ fich feinen wirklich guten Biffen entgeb'n lagt (beim Aufterneffen ift bas icon argerlicher).

Mit Wibmungen bin ich nun schlimm baran, ich sichulbe so viele, mehr ober weniger, daß ich mich schene, mit dem Auszahlen anzusangen. Ich muß mir einen besondern Modus ausdenken, vielleicht einen thematischen Katalog herausgeben, wo neben jeder Rummer ein schöner Name steht!? Besprich das einmal mit Simrock.

Das ware nun sehr schön, wenn bu nach Ischl kamst; es ist boch prachtvoll hier und höchst genusvoll zu spazzieren.

Ob ich wohl eigentlich nach Bayreuth gehe? Auch Bülow, der im August mit seiner Braut hingeht, will mich verführen oder fragt mich vielmehr, ob ich mich anschließen will.\*) Wenn du etwa zuweilen im Begriff bist, eine Bayreuther Broschüre ärgerlich wegzuwersen, dann thue lieber ein Kreuzband darum und schieße sie hieher; uns ist so was erotisch und interessant.

Simrock, Dvorak bitte schönstens zu grußen und beine Sängerin noch schöner. Du aber sei nochmals herzlichst bedankt für beine freundlichen Worte."

Gleichfalls aus Karlsbab hatte ich Brahms herzlich gedankt für das dritte und vierte Heft seiner vierhändigen "Ungarischen Tänze", die ich mit meiner Frau so gern und oft dort gespielt. In diesen beiden Heften wirkt Brahms thatsächlich kleine Wunder der Harmonisserung und Rhythmik, welche die Kunst des "Sebers" hoch über bie bes unbekannten "Sängers" bieser einsachen Bolksmelodien erhebt. Man gebe irgend einem anderen Komponisten diesen melodischen Rohstoss, wie er Brahms vorlag, und sehe zu, was der andere daraus macht. Es sind
übrigens zwei dieser Stücke vollständig Brahms' eigene
Ersindung, ohne daß er es sür wichtig genug hielt, sich
bessen zu berühmen. Brahms antwortete mir aus Isch:
"Ich din so vergnügt über deine vergnügten und lieben
Borte, daß ich dir's gleich sagen muß. Du weißt, daß
mir die Sachen ausnahmsweise selber einigen Spaß machen.
Wie freut's mich also, wenn's anderen auch so geht und
wenn sie gar so lieb sind, es nicht zu verschweigen! Mit
besten Grüßen an dein zweites Sclöst und an dein zweites
Händepaar herzlichst dein J. Brahms."

4

Brahms' allgemeine Bildung war viel umfassenber und tiefer, als man nach flüchtiger Bekanntschaft vermuten mochte. Bas in seiner harten, entbehrungsvollen Jugend ihm verwehrt geblieben, hat er später mit andauernder Energie nachgeholt. Eine bewunderungswürdig rasche Auffassung und ein ebenso außerordentliches, nie versagendes Gedächtnis unterstützten ihn in seinen Studien. Oft ersuhr man erst nach Jahren, wenn ein Stichwort zwingenden Anstog gab, wie sest beschlagen er war in litterarischen Dingen. Wit seiner Belesenheit zu prunken, siel ihm nicht ein; er versteckte sie lieber. Der reine Gegensatz zu Liszt, der in seinen musikalischen Aussätzen fortwährend mit

von denen er schwerlich ein Rapitel felbst gelefen hatte. Bollends zuwider waren Brahms jene neuesten Dufitfrititer, Die fofort Schopenhauer und Rietiche citieren, fobald fie eine neue Oper ober Symphonie anschneiben. Wie genau fannte Brahms unfere flaffifche Litteratur, wie tief hatte er ihre Meisterwerke in fich aufgenommen. Manche feiner litterarifchen Sympathien waren mir nicht gang erflärlich, fo 3. B., bag er immer und immer wieder bis in fein Alter Jean Baul lefen tonnte und die humoriftischen Romane von Swift und Fielding. Lettere in beuticher Uberfetung. Für frembe Sprachen befag er fein Talent, hat niemals, auch nur für den allerdürftigften Sausgebrauch Frangofisch ober Englisch erlernt. Der neuesten Litteratur näherte er fich mit fehr gurudhaltender Auswahl. Es ift ja unzweifelhaft bas übel ber neuen Bucher, baß fie une verhindern, die alten wieder ju lefen. liftischen Erzeugniffe unserer Mobernften erregten Brahms' Wiberwillen; hingegen las er mit nie abweltenbem Genuß bie Rovellen Gottfried Rellers und bie Dichtungen feines Freundes 3. B. Bibman in Bern.

Auch die Politik — sonst das gemiedene und versichmähte Afchenbrödel der Künstler — verfolgte Brahms aufmerksam. In einem seiner Briefe finde ich sogar leidensichaftliche Teilnahme an einem speziell öfterreichischen Zwischaftlichen Eriftereichischen im Juni 1883:

"Liebster Freund! Ich muß mein hurrah jemandem zurufen, mein fröhliches, traftiges hurrah ben Professoren für ihren Brief an Rettor Maaßen.\*) Man muß so viel

Digital by Google

Österreicher sein wie ich, die Österreicher lieben wie ich, um jeden Tag beim Beitungslesen traurig zu sein, dann aber auch einmal, wie jetzt, so ernstlich erfreut zu werden! Regelmäßig lese ich leider nur das "Fremden-Blatt", das eine prinzesliche Freundin hier hält und mir schickt. Ich bin immer noch Lamezan dankbar für die Ohrseige, die er dem Blatt diesen Winter gab. Wenn ich nur die konssiszierten Rummern kriegte, ich abonnierte auf die "Neue Freie Bresse"!

Und Freund Billroth will immer noch nicht Wagnerianer werden? Wozu wartet er so lang, einmal muß er doch daran."

Ein guter Öfterreicher war Brahms geworben und zugleich ein treuer Reichsbeutscher geblieben. Mit wärmster Teilnahme und Ausmerksamkeit las er die historischen Werke von Sybel und Treitschle, zulest Ondens Buch über Kaiser Wilhelm. Für Vismarch hegte er eine leidenschaftliche Verehrung, ließ sich gern jedes seiner Bildnisse schenen, liebte seinen Reden und kannte alles, was über den Eisernen Kanzler geschrieben war. Noch drei Wochen vor seinem Ende, als die tidlische Krankseit ihm jede Lebensfreudigkeit geraubt hatte, klagte er seinem Freunde Herrn Arthur Faber, er konne Gelesenes nicht mehr behalten. "Rur über Vismarch möchte ich lesen; schick" mir das Buch von Busch: "Vismarch und seine Leute."

Robenbergs "Deutsche Runbschau" gahlte ihn zu ihren bantbarften Lefern.

Bon mobernen Malern waren es insbesondere zwei, welche Brahms in hohen Ehren hielt: der Altmeister Abolph Menzel und der in unseren Tagen zur Berühmtheit ge- langte Max Alinger. Die Sympathien waren gegenseitig. Der troth seines hohen Alters stets frische, beweg- liche Menzel hat Brahms wiederholt in Wien besucht und ihn in Berlin ganz ausnehmend geseiert, Klinger fühlte sich von Brahms' Musit zu vielen seiner merkwürdigten Schöpfungen entzündet. Nach Empfang von Klingers neuestem Album "Phantasien" schrieb mir Brahms sofort:

"Lieber Freund! Die neueste Brahms-Phantasie nur anzuschauen, ift mehr Genuß, als die zehn letten zu hören.\*) Da ich sie dir aber nicht gut bringen kann, so bitte ich dich, bei mir vorzusprechen — auch einige Zeit mitzubringen, denn sie dauert mindestens so lange, wie besagte zehn lette oder frühere."

So sehr mir an Klingers Illustrationen bie geniale Kühnheit imponierte, das Entzücken Brahms vermochte ich boch nicht überall zu teilen; am wenigsten über die Titelsblätter der bei Simrock erschienenn Lieder. Zu einem sachmännischen Urteil durchaus underusen, konnte ich doch meine Empfindung nicht verhehlen, daß hier das einseitig Realistische und gewaltsam Charakteristische allzusehr die Schönheit zurückgedrängt, ja ohne innere Nötigung verlett habe. Ich konnte nicht begreisen, warum z. B. Homer als abstoßend häßlicher Alter mit weißen Haarbüscheln auf dem splitternackten, elenden Leid dargestellt fein muste — ober

weshalb die reizende Melodie eines Brahmsichen Liedes sich bei Klinger nicht in einer holden Mädchengestalt, sondern in einer recht derb alltäglichen widerspiegle? "Du hast nicht Unrecht," entgegnete Brahms, "aber das Alles stört mich nicht — es ist doch genial!" Ich mußte an Eitelberger benken, der einmal in wilder Oppositions-laune ausries: "Die verwünsichte Schönheit, die hat alles Unbeil in die Malerei gebracht!"

Seiner Dantbarteit und Berehrung für Max Rlinger aab Brahms einen bleibenden Ausbrud burch die Widmung feiner "Bier ernften Bejange für eine Bafftimme", op. 121. Bon ihm, ber mit Debifationen ftets auffallend sparfam, ja in ben letten zwanzig Jahren faft ganglich surudhaltend gewesen, galt diese Widmung nicht wenig, fie ward um jo bedeutungsvoller, als die "Bier ernften Bejange" fein allerlettes Werf blieben. Ja, Diefe nicht bloß "ernften", fondern troftlofen Todes- und Bermefungstlange praludierten, ohne daß Brahms es ahnte, feinen Abichied vom Leben. 2118 eine Urt Requiem für ben Deifter felbit hat fie Berr Giftermans nacheinander in fast allen dentichen Städten vorgetragen, welche ihren Concerten ober Dufitfeften eine Trauerfundgebung für Brahms einfügten. Bewiß werben biefe "Bier ernften Befange" immer als eine beftimmte Borahnung feines eigenen Tobes empfunden und gebeutet werden, obgleich Brahms fie noch bei guter Befundheit geschrieben bat. Ich bachte fie mir in unmittelforberer im Rheinlande, ichreibt mir barüber aus Crefelb: "Brahms tam (im Dai 1896) bireft aus Bonn, von Frau Schumanns Begräbnis, berüber nach Sonef, auf ben Landfit meines Schwagers Wegermann, wo wir mit Barth aus Samburg und einigen Meininger Mufifern vereint ein fleines Brivat-Rammermufiffeft feierten. Um erften Tage mar Brahms fehr erregt, bald wirften aber die ichone ftille Ratur und bas häusliche Behagen wohlthuend auf ihn, und er blieb statt einen Tag, wie er anfangs beabsichtigte, volle fünf Tage. Um zweiten Tage teilte er Barth mit, er habe etwas Reues, und er möchte es uns in aller Stille einmal zeigen. Bir gingen flopfenben Bergens mit ihm auf ein abgelegenes Bimmer, wo ein Bianino ftand, und bort führte er uns bie "Bier ernften Befange" aus bem Manuftript vor. Er mar babei felbft fo ergriffen, wie ich's nicht für möglich gehalten hatte. "Die habe ich mir gu meinem Beburtstage gefchrieben," fagte er. Gie feben bieraus, bag biefe Romposition in feinem urfächlichen Rujammenhang mit Clara Schumanns Tob fteht. Mufier ben "Bier Gefangen" brachte er noch neue herrliche Orgelvoripiele mit. Wir waren alle tief erichüttert und ein trubes Uhnen fullte mein Berg - leiber hat es recht behalten."

Um Ausgang seines Lebens hatte Brahms raich nachs einander zwei schmerzliche Berlufte zu verwinden: im Februar 1894 starb Billroth, im Mai 1896 Clara Schumann, Gentierach ann beiner storten, festaefügten

Dhiland by Google

erfahren, kam er augenblicklich teilnehmend zu mir, gestand aber, daß er etwas "wie ein Gefühl der Befreiung" darzüber empfinde, das traurige Hinwelken unseres Freundes, dieses Riesen an Geist und Körpertrast, nicht noch länger ansehen zu müssen. Er spricht dies auch später noch (Ich 1895) in einigen Zeilen an mich aus, die sich auf meine in der "Neuen Freien Presse" veröffentlichten Billzroth-Erinnerungen beziehen:

"Laß mich bir recht herzlich banken für bie innige Freude, die mir beine Billroth-Auffäße gemacht haben. Das ist ein selten schönes Todtenopfer und ein Zeichen von Freundschaft, wie es nur ein guter Mensch geben kann. Auch Fernerstehende werden beine Worte mit Wonne lefen, mit doppelter aber Jeder, dem Billroth teuer war.

Wich aber laß bekennen, weßhalb sie mir besonders wohl thaten: sie haben mich befreit von dem Andenken an den kranken Bilroth; erst jeht din ich von der peinlichen Empfindung und Erinnerung der letten Jahre frei geworden und benke und liebe den Mann, wie ich ihn früher kannte und wie du ihn so liebevoll schilderst\*). . .

Ein hauptmann, ben ein Anderer erftach, Ließ mir ein paar faliche Burfel nach.

Diese beiben Zeilen, ein fleiner berebter Deukstein des Zusammens wirtens zweier großer Dichter, sind von Goethe. Er hatte sie in Schiller's Manustript eingesügt, um zu motivieren, wie der Bauer zu ben salischen Bürseln gekommen ift. Eine ähnliche verbesserbe Zuthat, wie Google unscheinden, aber interessant, hat Schumann's Oper Geneban

<sup>\*)</sup> Bei jeber Aufführung bon "Ballenftein's Lager" freue ich mich auf bie Stelle:

Billroth und Brahms verband die innigste persönliche Freundschaft; Billroth empfand überdies eine enthusiastische Berehrung für Brahms' Kompositionen. Wie er nicht mübe wurde, dieselben mit mir vierhändig durchzuspielen, so pflegte er auch nach jeder Aufführung eines neuen Brahms mir brieflich den davon empfangenen Eindruck zu schilbern. Ich hatte einmal Brahms von diesen bei aller Begeisterung doch so genau eingehenden, schönen Musikbriesen Billroths gesprochen, und da äußerte der sonst gar nicht Reusgierige oder gar Lobgierige den Bunsch, etwas von diesen ungedruckten, freundschaftlichen Kritiken zu sehen. Ich raffte schnell drei bis vier von Billroths Briefen zusammen und schiefte sie Brahms. Einen Augenblick zu spät erschreckte

fonbern ber viel jungere bem alteren, ber Schuler bem Deifter. Bon Brahms find vierzehn Tatte in ber "Benojeva". Bir erfahren bies erft jest, vierzig Jahre nach Schumanns Tob, und zwar - wie jeltiam! - aus ber neueften (vierten) Auflage ber Billroth : Bricie. Bu einer Meugerung Billrothe, er glaube nicht baran, bag Brahme eine Oper tomponiere, macht ber berausgeber von Billroths Briefen (4. Auflage 1897) Dr. Georg Rifcher folgende Randbemerfung: "Brahms hat feine Oper tomponiert. Es ift aber bislang unbefannt, baß berielbe an einer Oper, wenn auch nur mit vierzehn Taften, beteiligt ift, indem er ben Schluß am Liebe bes Siegfried im britten Aft bon Schumanns Benofeba geichrieben bat." Das geichab, als im Rabre 1874 Die Oper am foniglichen Theater zu Sannover einftubiert werben follte. Da ichidte Frau Clara Schumann bem Ganger Dar Stagemann, welchem die Rolle bes Bfalgarafen gugeteilt mar, ben betreffenden Aufan von Brahms mit ber Erflarung, fie mare bamit nicht nur pollig einverftanden, fondern halte biefen Schluß im Intereffe ber Birtung für munichenswert. In ber Bartitur, wie fie Schumann nach ber erften Leipziger Hufführung (1850) redigiert hatte,

mich die unbestimmte Erinnerung, es stecke in einem dieser Briefe ein für Brahms verletzendes Wort. Billroth machte nämlich, Brahms mit Beethoven vergleichend, die Besmerkung, daß unser Freund neben den großen Vorzügen auch manche persönliche Schwäche seines Vorbildes teiler er sei wie Beethoven oft rücksichtslos und verletzend schroft gegen seine Freunde und könne ebensowenig wie Beethoven sich von den Nachwirkungen einer verwahrlosten Erziehung völlig losmachen. Ganz trostos darüber, so unvorssichtig gegen meine zwei besten Freunde gehandelt zu haben, mußte ich obendrein besürchten, daß Brahms in einer seinen sartaftischen Unwandlungen Billroth ob jenes Ausspruches vielleicht neden und in Verlegenheit bringen werde. Brahms rettete mich schnell aus meiner peinlichen Stimmung. Seine

Elara Schumann verfasten Alavierauszug. Für Hannover wurden die Brahmsichen vierzehn Tatte als Einlage in die Partitur eingescheitet. Indem ich diese (mir in Abschrift vorliegende) Ergänzung mit dem Schumannichen Original vergleiche, in welchem sie sehlt, kann ich nicht undin, die richtige Empfindung Brahms' zu bewundern. Er sühlte, daß die Schumann das Lied feinen betriedigenden Abschlüß habe, viellmehr ant dessen Stelle secht unwassend ein fragender Holdlüß was der Dominante steht; daß serner auf diesen Holdlüß und vorwinden klecht; daß serner auf diesen Halbschlüß ("Wich treunt seine Wacht niehr von die!") viel zu rasch und unvermittelt gleich Siegfrieds Borte solgen: "Wer sprengt so eilig ins Thor herein?" Es geschach also edensssehen, werd in dernantsschen Juteresse als im rein musstalischen, daß Brahms die zwei so heterogenen Halten diese Seene durch den Einschub sierer vierzehn Nothelsertatte ausseinander hielt. Bon prastlicher Wichtigkeit ist das heute kann; die "Genosen", musstalisch so vornehm und tief empfinden, aber dras die Google

Untwort auf meinen entschuldigenden Brief ift ebenso würdig und aufrichtig, wie höchst bezeichnend für seinen Charafter:

"Lieber Freund! Du brauchft bich nicht im geringften ju beunruhigen. 3ch habe ben Brief von Billroth taum gelefen, gleich wieder in ben Umichlag gethan und nur leife ben Ropf geschüttelt. Ich foll nichts gegen ihn ermahnen - ach, lieber Freund, bas geschieht leiber gang von felbit nicht bei mir! Dag man auch von allen Befannten und Freunden für etwas gang anderes gehalten wird, als man ift (ober also in ihren Augen: fich giebt), bas ift mir eine alte Erfahrung. 3ch weiß, wie ich früher in folchem Fall erschreckt und betroffen ichwieg, jest ichon langft gang rubig und felbstverftanblich. Das wird bir gutem und gutigem Menschen hart ober herbe scheinen - boch hoffe ich, noch nicht zu weit vom Goetheichen Wort abgefommen zu fein: Selig, mer fich vor ber Belt ohne Sag verschließt. -Recht heralich bein 3. Brahms."

Die beiben letten Briefe, die ich von Brahms besite, haben eine lange Vorgeschichte. Sie betressen einige Briefe Robert Schumanns (aus der Heilanstalt Endenich bei Bonn) an seine Frau und an Brahms. Letterer, der meine schwärmerische Verehrung für Schumann, den Tondichter und den Menschen, kannte, hatte mir die Briefe vor mehr als zwanzig Jahren zur Abschrift mitgeteilt. Gern hätte er sie gedruckt gesehen, diese rührenden Mitteilungen, welche uns den tranken Schumann wie in einem mild verklärenden Lichte zeigen. Er bat deshalb Clara um ihre Linwilligung. Sie gab dieselbe brieflich nach einigem Zögern, zog sie jedoch fräter mit der ihr einenen Auglischte wieder zurück. Da

Dhawed by Google

ehrten Frau im entferntesten ankämpsen wollten, sprachen wir nicht weiter von der Sache. Erst nach Claras Tode kam die Rede wieder darauf; ich äußerte brieflich gegen Brahms den Wunsch, es möchten doch diese letzen Außerungen Schumanns nicht verloren gehen für seine treue Gemeinde. Auf meine Ausführungen antwortete Brahms (Juli 1896 aus Ischl) vorläufig mit folgendem Villet: "Bon ganzem Herzen mit dir einverstanden, schicke ich dies nur voraus, weil es wohl ein etwas länglicher Brief wird, der mein Ja wiederholt, und mich zugleich der Gedanke beschäftigt, an Marie Schumann zu schreiben. — Also: bis gleich! Herzlichst dein J. B."

Birklich ließ ber "längliche Brief" (er traf mich Enbe Juli in Heringsborf) nicht lange auf sich warten. Derfelbe lautet:

"Liebster Freund! Alles, was du schreibst, ist richtig und wahr und dich wie mich angehend. So sage ich nur kurz, daß eine Darstellung Robert Schumanns in Endenich aus deiner Feder stets mein sehnlicher Wunsch war. Ich hatte wie du die Zustimmung Claras. Dann kam R. R. dazwischen und ihre Sinnesänderung. Mich tras sie empsindlicher wie dich — aber deinetwegen, was ich, wie Wanches der Art, still zu verwinden suchte.

Bertraulicher Umgang mit Frauen ist schwer, besto ernster und vertraulicher, besto schwerer. Als milbernd muß man in diesem Falle durchaus gelten lassen, daß Frau Schumann ihren Mann damals nicht sah und es begreissich ist, daß sie nicht gern über den Kranken hörte. wie schwierig ihre ober ber brei Schweftern Lage ift — folchem Gigentum gegenuber!

Ich glaube nicht, daß sie etwas thun werden, ohne mich um Rat zu fragen; ob sie aber auf meinen Rat etwas thun, weiß ich nicht. Jebenfalls möchte ich Marien unsere Sache vorstellen und sie bitten, uns das übrige Material (Endenich angehend) zu überlassen oder zunächst freundlich zuzustimmen, daß du alles in Händen Habende benützen darfst.

Run ift mein dringender Wunsch, du möchtest mit der Beröffentlichung beiner Arbeit nicht eilen. Es ist doch möglich, daß wir alles dahin Gehörige bekommen, dann aber: Ich bin der Einzige, der mit Schumann zu jener Zeit oft verkehrte, und du bist der Einzige, dem ich, statt der eigenen Feder, meine Erinnerungen anvertrauen möchte. Es kommt ja nichts merkwürdiges dabei heraus, aber — wollen wir nicht ein paar ruhige Stunden daran wenden?

In ernster Freundschaft bein 3. Brahms."

Man sieht, ihm selbst lag die Angelegenheit auf dem Herzen. Er berichtet mir über dieselbe aus Karlsbad anfangs September 1896 mit folgenden Zeilen:

"Beiliegendes Schreiben von Marie Schumann hätte ich dir längst geschieft, wenn ich beiner Abresse sich geswesen wäre. Ich hatte seinerzeit beinen Brief an Marie geschieft und dazu gebeten, und übriges Material, Endenich angebend, anzuvertrauen. Dem Passus von "und Kindern" batte ich eigentlich parcel von und geboot: sie dürfen dir

The lead by Google

Bielleicht finden wir bei uns in Bien noch geeignetes - fonft haben wir unfer möglichftes gethan."

In dem von Brahms eingangs erwähnten Briefe antwortet ihm Fräulein Marie Schumann (Frantsurt, 17. August)
zustimmend: "Thun Sie, was Sie im Andenken an unsere Mutter für das Rechte halten, und das soll mir gelten." Dem Bunsche jedoch, noch andere Briefe Schumanns zu erhalten, begegnet sie mit den Borten: "Ich muß erst in Ruhe das Material selbst durchgelesen und einen Überblick gewonnen haben, ehe ich etwas aus den händen gebe. Dazu braucht es aber einiger Jahre."

So verblieb es benn bei ber Beröffentlichung jener wenigen Briefe, welche Brahms mir vor so vielen Jahren mitgeteilt hatte und benen Joachim noch ein sehr wertvolles Stud beifügte.\*)

Man mußte Brahms lange kennen, um auf ben Goldzgrund seines verschlossen Wesens zu gelangen. Er war in Wohlthaten ebenso unermüblich, wie unerschöpflich in ber Kunst, sie geheim zu halten. Wie manchem jungen Musiker hat er unaufgefordert geholsen mit einem "in bezliebiger unbestimmter Zeit zurückzuzahlenden Darlehen", bessen er sich selbst niemals erinnern wollte! Er ließ es auch an moralischer Hise, an Förderung und Empfehlung aufzstrebender Talente nicht sehlen. Sehr verschieden von gezwissen weltberühmten Künstlern, die eher noch mit Geld

bienten Erfolg eines andern. Dan weiß, wie energisch er die allgemeine Burdigung Dvorats beschleunigt hat. Als Chrenprafibent bes "Biener Tonfünftlervereins", an beffen geselligen Abenden er gern und regelmäßig teilnahm, betrieb er eifrig Breisausichreibungen, insbesondere für Rammermufit, um junge Talente an Die Dberfläche gu bringen. Da bewies er bei Durchficht ber eingelaufenen anonnmen Manuftripte einen erstaunlichen Scharfblid, aus bem Gesamt : Eindruck und technischen Gingelheiten ben Autor zu erraten, ober, falls biefer noch nie hervorgetreten, weniaftens die Schule, ben Lehrer besfelben. Im vorigen Jahre intereffierte fich Brahms fehr lebhaft für ein anonymes Quartett, beffen Komponiften er burchaus nicht zu erraten vermochte. Dit Ungebulb erwartete er bie Eröffnung bes verfiegelten Rettels. Darauf ftanb ber bisher ganglich unbefannte Rame: Balter Rabl. 3hm ward auf Brahms' Borichlag ber Breis zuerkannt, bas Stud öffentlich aufgeführt und an Simrod empfohlen, ber es iofort brudte.

Richt immer von höflichen Manieren, besaß boch Brahms eine wohlthuende Höflichkeit des Herzens. Wie ergöpte es ihn, wenn er anderen eine Freude machen konnte, vollends eine geheimnisvoll überraschende! So fand ich ihn an einem Sonntag Bormittag eifrig beschäftigt, mehrere Flaschen Champagner in einen Kord zu packen. "Die sind für . . . . , bessen ner nach dem Concert sich mit seiner Kamilie zu Tische fest; inst er eine Freude haben!"

The west by Google

Brahms sprach ihr zu, wie sehr es die fünstlerische Laufbahn ihres Mannes fördern würde, nach Wien zu übersiedeln. "Ja," seufzte die Frau, "wenn das Leben in Wien nur nicht so kostspielig wäre für eine zahlreiche Famisie!" — "Wenn es an nichts anderm hängt," entgegnete Brahms, "so nehmen Sie ohne weiteres von meinem Vermögen, so viel Sie brauchen; ich selbst bedarf sehr wenig." Die gute Frau brach vor Rührung in so hestiges Weinen aus, daß sie nicht antworten konnte.

In Brahms lebte ein ftart entwideltes Rechtlichfeits: gefühl, bas vielleicht ftrengen Juriften mitunter allgu empfindlich ericheinen mochte. Gine charafteriftische Beichichte, beren Unfange ich miterlebte, beren Ausgang ich aber erft in Brahms' allerletten Tagen erfuhr, mag bies bestätigen. 3ch traf einmal bei Brahms eine blaffe, intereffante Frau von etwa 40 Jahren, Die geschiedene Gattin eines (wenn ich nicht irre, in Bapern lebenben) penfionierten Offiziers. Diefe Dame, beren nervofe Ginfamteit nur burch leibenschaftliches Mufizieren ein flacerndes Leben empfing, ichwarmte für Brahms' Rompositionen und nicht weniger für ben Romponisten felbft. Diefer besuchte fie auch manchmal in ihrer nah gelegenen Wohnung auf ber Bieben, mehr von rein menschlicher Teilnahme geleitet, als aus perfonlicher Sympathie. Gines Tages, es mag 25 Jahre her fein, ergablte mir Brahms, Frau Amalie Dt. fei ge-

biefe Sefte an, bie ich bantbar entgegennahm und noch heute befite. Dann hat er nie wieder von diefer Berehrerin geiprochen. Erst brei Wochen por feinem Tobe ergablte ber Schwerfrante feinem Freunde Simrod, er fei von Frau Amalie damals testamentarisch zum Universal= Erben ihres ziemlich beträchtlichen Bermögens eingefett worben. Diefe Berfügung habe er als ein ichmeres Unrecht gegen ben geschiebenen Gatten ber Berftorbenen empfunden, fei unverzüglich jum Notar geeilt und habe in einer rechtsfraftigen Urfunde auf Die Erbichaft ju Bunften bes Gatten vergichtet. Diefer murbe fofort verftanbigt, fam nach Wien, besuchte Brahms und nahm bantend bie ihm freiwillig cebierte Erbichaft entgegen.

Ber fich in Brahms liebevoll eingelebt, bem ift jest ju Dute, als habe unfere Dufit ihr Rudgrat verloren. Doch nicht feiner hohen Bedeutung als Tonbichter gelten Dieje flüchtigen Erinnerungsblätter. Sie follen nur gur Charafteriftit bes eblen, feltenen Menichen beitragen, an bem fein engerer Freundestreis nicht weniger verloren hat, als die mufifalische Belt an bem Runftler.

## Brer Erinnerung an Felig Mendelsfohn-Bartholdy.

Bien 4. November 1897.

Genau ein halbes Jahrhundert ichließt fich heute nach Dated by Google Me sandalatabas Tab Mad sand sand salar a with as

4. November 1847 in Leipzig geftorben. Auf ber Bobe feiner Schaffenstraft und feines Ruhmes, erft 38 Sabre alt. Unvergeklich bleibt mir ber Tag, welcher die Trauerfunde nach Bien brachte. Wie ein Blitichlag traf fie bier alle Freunde ernfter Dufit. Diefe Gemeinde mar bamals fleiner als beute, aber fie bing, wie fast alle Minoritaten, um fo fefter ausammen in ihren ibealen Beftrebungen. Musifer und Dlusitfreunde, die einander taum tannten, teilten auf ber Strafe fich bie Ungludebotichaft mit, um ben eigenen Schmers an bem Mitgefühle Gleichgeftimmter ju milbern. Es gab feinen Streit barüber: Die mufifalifche Rirche hatte ihr fichtbares Oberhaupt verloren. Brivat= briefe aus Leipzig über Mendelssohns Rrantheit und Sterben gingen von Sand zu Sand. 3ch entfinne mich namentlich eines Briefes von Moicheles, ber am Totenbette bes Freundes geftanden und in ergreifenden Worten beffen lette Augenblide ichilberte. Er hat, fo hieß es barin, einen gang fanften Tob gehabt. Man mar ichon tage porber auf die Rataftrophe gefaßt. Strafe, Sausflur, Treppe und Borfaal ftanden voll Menichen, die laut weinten; in feinem Bimmer viele Argte und Freunde, fein Bruder und feine Frau, die fortwährend ruhig an feinem Bett gefniet hat, ihm bie Stirne fuffend. Rachbem er ben letten Atemaua gethan, hat die Frau gebetet und ift gefaßt hinausgegangen ju ihren fünf Rinbern. Dan fannte feine gludlichere Che, als bie Menbelsiohns, und feine portrefflichere Frau.

Leipzig eine würdige Totenfeier in der Paulinertirche. Dem pomphaften Begräbnis folgten alle Behörden und Honoratioren sowie Tausende von Leidtragenden. Das Leichentuch trugen Robert Schumann, Gade, Moscheles, Ferdinand David, Moriz Hauptmann und Niep. Sie alle sind dem Meister bereits nachgefolgt.

In Bien mar bie Befturgung um fo größer, als man unmittelbar bor ber erften Aufführung des Dratoriums "Elias" ftand, welche am 7. Rovember Mendelsfohn birigieren follte. Wie lange hatten feine Berehrer fich barauf gefreut, bem Meifter einen glangenben Triumph zu bereiten! Die Aufführung bes "Glias" fand am 14. Rovember, mittage, in ber faiferlichen Winterreitschule unter Ditwirfung von 1000 Mufitern ftatt. Alle Solojanger -Die Damen Nigner, Mayer, Betty Bury, E. Schwarg, Die Berren Staudigl, Lut, Mufim und Salamon - erichienen in tiefe Trauer gefleibet; Die Chorfangerinnen weiß mit ichwarzer Schleife an ben Schultern. Das Bult, an welchem Menbelssohn sein Bert birigieren follte, war mit ichwargem Tuch behangen, barauf eine Rotenrolle und ein Lorbeerfrang; ben Tattftab führte 3. B. Schmiedl an einem anbern Bult. Die Tragodin Amalie Beigbach fprach einen von 2. A. Frankl gedichteten Brolog, in welchem die allgemeine Trauer berebten Musbrud fand. Das Wert machte unter io außerordentlichen Berhältniffen natürlich einen tiefen Ginbruck auf die Borer. Bon nachhaltiger Wirtung war es jeboch nicht: "Clige" mußte elf Jahre marten bis zu feiner Emmerhin weiten vollständigen Aufführung in Bien.

The west by Google

land mar, auf bem Dufiffeit zu Birmingham, um einige Monate vorangegangen. Go erichien benn halbmegs getilat, mas bie Wiener Concertinstitute porbem an Menbels: john verschuldet hatten. Bar boch bie erfte vollständige Aufführung bes "Baulus" in Wien erft im Jahre 1839 burchgefest worben, nachbem biefes Meifterwert bereits in England und Amerita, ja in vielen fleinen beutichen Städten einen epochemachenben Erfolg errungen hatte. Die bequeme Indoleng unferer Dilettantenpereine, ihre Abneigung gegen nordbeutsche Romponiften, endlich bie Scheu vor größeren Muslagen trugen die Schuld, bag Mendelssohns bedeutenbite Schöpfungen jo ivat ben Wienern befannt geworben.\*) Drei Biener Dufiffreunden, bem Sofrate Besque v. Büttlingen, Dr. Leopold v. Sonnleithner und R. Rlemm, fei es unvergeffen, baß fie bie erfte Mufführung bes "Baulus" auf eigene Roften veranlagt haben - freilich nur im fleinen Saal und mit fehr magiger Befetung. Mendelsfohns Freund, ben Sofopernfanger Frang Saufer in Wien, juchte bamals bie "Gefellichaft ber Dufitfreunde" ben Romponiften gur perfonlichen Leitung bes "Baulus" zu bewegen. Mendelsfohn war anfangs geneigt, zu tommen, fühlte fich aber burch bas wenig rudfichtsvolle Benehmen ber "Gefellichaft" balb jum entgegengejetten Entichluß veranlaßt. Go ift bas Wiener Bublifum leiber nie bagu gelangt, perfonliche Fuhlung mit Mendelsjohn zu gewinnen. Tropbem blieb biefer nicht gang ohne Begiehungen gu Bien.

haufer und Alois Fuchs — ben teilweise zu veröffentlichen mir vergönnt war, giebt interessante Aufschluffe barüber.\*)

Frang Saufer, ber nachmalige Direttor bes Dun= chener Ronfervatoriums (geboren 1794 in Rraffowit bei Brag), war in ben Dreifiger-Jahren einer ber hervorragenbften Ganger am Rarntnerthor-Theater, wo er erfte Baritonpartien fowohl in ben beutschen als auch in ben italienischen Borftellungen fang. Gein Bundnis mit Denbelsfohn gehört zu ben angiehenbften, ruhrenbften Freundichafteverhältniffen zwischen Runftlern. Auf ber Reife nach Italien 1830 permeilt Menbelsjohn eine Reitlang in Bien und wohnt bei Saufer, in ber "Barenmuhle" auf ber Reuen Wieden. Der Aufenthalt ift ihm unvergeklich, und er tommt in vielen Briefen voll Dantbarfeit barauf gurud. Aus Rom erinnert er baran, wie er an Saufers Rlavier eine Stelle aus Goethes Erfter Balvurgisnacht tomponiert habe, woraus fich ihm allmählich die gange herrliche Rantate entwidelte. Gegen Breisausschreibungen begte Menbels: fohn einen eingefleischten Wiberwillen. "In Wien," ichreibt er 1835 an Saufer, "haben fie fur die befte Sumphonie einen Breis von 50 Dufaten ausgesett, und Senfried, Um: lauf, Rreuter und Ronforten follen's enticheiben, lauter Rerls, die feine Symphonie jufammenbringen fonnen, und wenn fie fich brei Jahre tafteiten. Bare es ein Romite von den besten Romponisten der Belt, so möcht' ich boch auch um teinen Breis tonturrieren; ber bloge Gebante, baß ich eine Breismufit tomponierte, machte mich fo unmufitalifch, wie Umlauf und Genfried gufammengenommen."

In feinen letten Briefen tritt Menbelsfohns Bunich, Die Raiferftadt wieder zu feben, immer bestimmter auf. "Bahr= haftig, ich muß ein Dal nach Wien." ichreibt er im Mai 1846 an Saufer, "ich höre boch gar zu viel rechts und links bavon ergablen, und ihr Alle fagt mir fo viel Freundliches über meine Dufif und fo viel Außerordent= liches über ihre Musführung bort, daß mir ber Dund fehr mafferig wird. Bielleicht bring' ich ben "Glias", wenn er gang neu ift, jo gegen ben Binter, ober ich marte, bis ich einen Opernstoff gefunden und tomponiert habe und bis die Jenny Lind wieder ein Mal ba ift - und bas Lettere mare mir bas Liebste - aber auf irgend eine Art hoffe ich mir boch eure Raiferstadt ein Dal felbit angujeben, und bann gebe ich querft nicht nach bem Stephans: thurm, auch nicht jum Sperl, fonbern in Die Barenmühle." Es war ihm, war uns nicht beschieden. -

Mendelssohns Korrespondenz mit dem Hoftriegsrats-Beamten Alois Fuch's beruhte nicht sowohl auf innigem Freundichaftsbedürfnisse, als auf einem äußeren Motiv. Fuch's († 1853) war bekanntlich ein kenntnisreicher, unermüblicher Sammler von musikalischen Autographen und Borträts. Während seines Wiener Aufenthaltes im Sommer 1830 hatte Mendelssohn mit lebhastestem Interesse die Fuchsische Sammlung besichtigt und sich erboten, dafür nach Kräften thätig zu sein. Er sendet ihm auf seinen Reisen wertvolle Handschriften und Porträts aus Italien, Frankreich und Deutschland; jeder Brief ein Dokument von Aber nicht bas einzige. Dit lebhafteftem Gifer erfundigt fich Mendelsjohn, mas an ben neuen Beethovenichen Sachen, von benen man fo viel fpricht, Bahres ober Unmahres ift? Er hat von einer nachgelaffenen gehnten Sym= phonie gehört, bann von einer britten Duverture gu "Ribelio": Ruchs mochte um irgend einen Preis ihm womöglich eine Abidrift bavon beforgen. Daß man im Jahre 1835 an eine nachgelaffene gehnte Symphonie von Beethoven geglaubt hat, flingt beute feltjam genug. Bon ben Duver= turen ju "Leonore" (Fibelio) fannte Mendelsfohn gur Reit nur zwei: Die in C.dur mit bem Trompetenfolo (jest als Rr. 3 betannt) und die vierte in E-dur. Mit feiner Berehrung ber Rlaffifer geht bei Menbelsjohn ftets Sand in Sand bas lebhaftefte Intereffe fur neue Schöpfungen. Er wünscht burch Ruchs bie Orchesterstimmen gu Lachners in Bien preisgefronter E-moll-Symphonie noch im Laufe ber Leipziger Concertfaison zu erhalten. Da hatte fie auch bas Blud, von Menbelsjohn birigiert - und bas Dig: geichid, von Schumann unbarmbergig fritifiert gu werben. Endlich fommt auch einmal bie Reibe an Menbelsfohn "als Supplifant mit aufgehobenen Sanben" zu ericheinen. Ruchs moge ihm einen neuen Flügel von Conrad Graf aussuchen und nach Berlin ichiden. Das Inftrument -"eines ber beften" - joll alles in allem nicht über 300 Gulben toften. Bie find feitbem bie Breife ber beften Wiener Bianos in Die Bobe gegangen! Roch einen zweiten Grafichen Flügel bestellt er für fich nach Duffelborf und einen britten als Sochzeitsgeschent für feinen Bruber.

In feinen gahlreichen Briefen an Moicheles, & David,

Digitated by Google

anklage, er sei ein nachlässiger, fauler Briesschere. Wir staunen im Gegenteil über die große Wenge von aussührslichen, inhaltreichen Briesen, die von ihm gedruckt vorliegen. Unbegreislich wie die Fülle von Tondichtungen, welche Wendelssich in so kurzer Lebensdauer schuft, sit uns neben seiner angestrengten Thätigkeit als Komponist, Dirigent, Lehrer, Birtuosse, Organisator die Reichhaltigkeit seiner Korrespondenz. Und in all den zahlreichen Briesen von ihm an die verschiedensten Wenschen, aus den wechselnbsten Lebenslagen — immer dieselbe unzerstördare Liebenswürdigkeit, dieselbe goldene Katürlichkeit und Anmut, derselbe von dem blübendsten Humor umrankte Ernst!

Beute, ba jum fünfzigften Dale fein Tobestag fich jahrt, fehrt unfer Denten und Empfinden mit erhöhter Rraft ju Menbelsjohn jurud. Rur biefem Gefühle und perfonlicher Erinnerung gilt biefes Blatt; für eine fritische Burdigung feiner Werke bietet es weder Raum noch Un= lag. Manche Blumen und Straucher aus feinem üppigen Garten mogen an ben Spiten zu welfen beginnen welcher Komponift entginge nach jo langen Jahren biefem Schicfial? Das ehebem heißhungrige Geniegen Denbels: fohnscher Dufit hat im Laufe von 70 Jahren Beit gehabt, fich ju beruhigen, feit ber 16 jahrige Felig feine munbervolle Duverture jum "Sommernachtstraum" ichrieb. Auch find andere jungere Komponisten von glanzendem Talent ihm nachgefolgt und haben ihn teilweise aus bem öffent= lichen Mufitleben gurudgebrangt. Seine "Balpurgisnacht", .... Google foine Chunhanien in A.dnr und A.mall (Morte aines maimit unversehrter Frische und Macht. "Ewig" ift ein leeres Wort für musikalische Schöpfungen — aber auf sehr, sehr lange hinaus werben sie alle Freunde ebler, ernster Kunst erquiden und erheben. In neuerer Zeit haben auch Elemente von außen her sich gegen Mendelssohn gekehrt: die in Haß und Überhebung vereinigten Wagnerianer und Antisemiten. Gönnen wir ihnen das traurige Geschäft.

Was uns Menbelssohn so verehrungswürdig und liebenswert macht, ist, neben seiner Kunst, sein persönlicher Charafter. Ich darf hier ein meines Wissens noch nirgends verössentlichtes Schriftstüd mitteilen, aus welchem eine der schönsten Seiten von Mendelssohns Charafter hell hervorleuchtet. Es ist ein Brief Mendelssohns an Herrn Hermann Wittgenstein, in bessen Wiener Familie Mussikiede und Mussikverständnis fröhlich fortleben. Das Schreiben handelt von dem zwössigärigen Joseph Joachim. Seine Tante, Frau Wittgenstein, hatte den Knaben nach Leipzig zu Mendelssohn gebracht und seine musstalische Ausbildung liebevoll gesörbert. Mendelssohn schreibt aus London, 28. Mai 1844, an Herrn Wittgenstein solgenden Bericht über das erste bortige Concert des jungen Virtuosen:

"Berehrter Herr! Ich kann's nicht unterlassen, wenigstens mit einigen Worten Ihnen zu sagen, welch einen unerhörten, beispiellosen Ersolg unser lieber Joseph gestern
abend im Philharmonischen Concert durch seinen Bortrag
bes Beethovenschen Violin-Concertes gehabt hat. Ein Jubel
bes ganzen Publikums, eine einstimmige Liebe und Hochachtung aller Musiker eine herzliche Auneigung von allen.

sich am gestrigen Abend aus. Haben Sie Dant, daß Sie und Ihre Gemahlin die Ursache waren, diesen vortrefslichen Knaben in unsere Gegend zu bringen; haben Sie Dank sür der Freude, die er mir namentlich schon gemacht hat, und erhalte ihn ber Himmel nur in sester, guter Gesundbeit, alles andere, was wir für ihn wünschen, wird dann nicht ausbleiben — oder vielmehr, es kann nicht ausbleiben, denn er braucht nicht mehr ein trefslicher Künstler und ein braver Mensch zu werden, er ist es schon so sicher, wie es je ein Knabe seines Alters sein kann ober gewesen ist.

Die Aufregung, in die er ichon in der Brobe alle Leute verfest hatte, war jo groß, bag ein rafender Applaus anfing, jobald er geftern ins Orchefter trat, und es bauerte iehr lange, bis bas Stud beginnen tonnte. Dann fvielte er aber ben Unfang fo herrlich, ficher und rein, und trop: bem baß er ohne Roten fpielte, mit folder untabeligen Festigfeit, daß bas Bublitum ibn noch por bem erften großen Tutti breimal burch Applaudieren unterbrach und dann das halbe Tutti durch applaudierte; ebenjo unterbrachen fie ihn einmal mitten in feiner Rabeng, und nach bem erften Stude horte ber garm eben nur auf, weil er einmal aufhören mußte und weil den Leuten die Sande vom Rlatiden und Die Rehlen vom Schreien meh thun mußten. Es mar eine große Freude, bas mit anzuseben, und babei bes Rnaben ruhige und feste, burch nichts angefochtene Bescheibenheit. Er jagte mir nach bem erften Google Title faile. Od bab had deserted foles and orante a

schon die Treppe hinuntergebracht hatte, mußte ich ihn noch einmal wieder holen, daß er noch einmal sich bedankte, und auch dann dauerte der donnernde Lärm noch, bis er lange wieder die Treppe herunter und aus dem Saal war. Sin Erfolg, wie der anerkannteste, berühmteste Künstler ihn nie besser wünschen und besser kaden kann!

Der hauptzwed, ber bei einem erften englischen Aufenthalt nach meiner Meinung zu erreichen mar, ift hiedurch aufs vollständigfte erreicht: Alles, mas fich bier für Dlufit intereifiert, ift ibm Freund und wird feiner eingebent bleiben. Run muniche ich, mas Gie miffen: bag er bald zu vollfommener Ruhe und ganglicher Abgeschieden= beit vom außerlichen Treiben gurudtehre, bag er bie nachften amei bis brei Jahre nur bagu anmenbe, fein Inneres in jeder Begiehung ju bilden, fich dabei in allen Fachern feiner Runft gu üben, in benen es ihm noch fehlt, ohne bas ju vernachläffigen, mas er icon erreicht hat, fleißig ju tomponieren, noch fleifiger ipagieren ju geben und für feine forverliche Entwickelung zu forgen, um bann in brei Jahren ein fo gefunder Jungling an Rorper und Beift gu fein, wie er jett ein Rnabe ift. Dhne pollfommene Rube halte ich bas für unmöglich; moge fie ihm vergonnt fein ju allem Buten, mas ber Simmel ihm ichon gab!

Un Ihre Frau Gemahtin ift ber Brief mitgerichtet; alfo nur noch ein furges Lebewohl von Ihrem ergebenften Gelir Menbelsjohn-Bartholby."

Bit es nicht rührend, daß Mendelssohn, der in London

Recht, wenn er Menbelssohn "eine Lichtgestalt" nennt und hinzusügt: "Wäre es benkbar, daß alle seine Werke der Bernichtung anheimfielen, so würde die Erinnerung an seine poetische Gestalt allein hinreichen, um dem deutschen Bolke eine hohe Befriedigung zu gewähren in der Ansichanung, daß eine solche Persönlichkeit aus seiner Mitte geboren wurde, blühte und reifte."

## Ambroife Chomas.

(1896.)

Ambroise Thomas, ber Patriard, bes musikalischen Frankreich, hat bas hohe Alter von 85 Jahren erreicht — wie es scheint, ein Privilegium aller Direktoren bes Pariser Konservatoriums. Der erste unter ihnen, Cherubini (vor bem es nur eine "École de chant et de déclamation" gab), starb mit 82 Jahren, sein Rachsolger Auber mit 89.

Im Beitraum von nur fünf Jahren hat die französische Oper drei ihrer begabtesten Komponisten verloren: Leo Delibes (1891), Gounod (1893) und jest Ambroise Thomas. Um den dramatischen Nachwuchs ist es in Frankreich fast noch schlimmer bestellt, als in Deutschland und Italien; denn dort steht die Oper auf den zwei Augen Massens, der ehemals deutschen und seit 25 Jahren wieder beutschgewordenen Reichsstadt. In seiner Musik (wie in

jährig tam er ins Barifer Ronfervatorium und ging vier Jahre fpater als Grand prix de Rome nach ber emigen Stadt. Bon bort gurudgefehrt, mußte er bie bittere Erfahrung jo vieler feiner preisgefronten Rollegen an fich erneuern, daß Dube und Rot nun erft recht anging. Er felbft hat mir ergählt, daß er am Borabende ber Bremiere feines fpater fo erfolgreichen "Card" noch in brudenbfter Geldverlegenheit gewesen fei. Seine erfte Oper "La double échelle" (1837) gefiel zwar, erlebte aber wenige Bieber: holungen. In ben folgenden feche Jahren brachte Thomas alljährlich eine neue fomische Oper, welche bie Achtung ber Mufifer errang, aber feinen nachhaltigen Erfolg. bitterung und Difmut nifteten in feinem Gemut, vor jeinem bescheibenen Dachzimmer lauerte bie Gorge. Das machte ihn aber nicht unthätig, wie fo manches "verfannte Benie"; im Begenteil er ftubierte immer emfiger, ftedte fich immer höhere Biele. Dehrere Jahre verwendete er, ohne Neues zu bringen, auf ernfte Arbeit, insbejondere auf bas Studium ber beften Deifter. Dann trat er wieber hervor mit ber fomischen Oper "Le Card" (ber Rabi), ber raich zwei andere folgten: "Gin Sommernachtstraum" und "Ranmond". Durch bieje brei Opern ift Ambroise Thomas querft in Bien befannt geworben. Rur wenige ältere Theaterfreunde burften fich biefer intereffanten Aufführungen erinnern. "Gin Sommernachtstraum" ericbien 1854 im Rarntnerthor: Theater mit Under als Chatefpeare und her Milhauer als Baniain Glifabeth Diese alor=

möglichiter Art benütt. Das Stud entwidelt fich aber anmutig mit jener luftspielmäßigen Bufpitung, welche bie frangofifche Spieloper auszeichnet, und mit einer Dufit voll gragiofer Gingelheiten. Beniger glangend, aber einheit= licher, natürlicher ift bie Dufit ber breiattigen fomischen Oper "Ranmond ober: Das Geheimnis" Es mar ber erfte mufitalifche Schmetterling, ber nach vielen Jahren wieder durch das erftaunte fleine Josephitädter Theater flatterte. Das Tertbuch, welches die geheimnisvolle Beichichte ber eifernen Daste zu einem romantischen Intriguenftude verwertet, ift echt frangofifch wie auch bie Mufit mit ihrem nirgend tiefen, aber feinen, gragiojen 3nhalt. Das Josephitädter Theater vermochte Diefen nicht gur Beltung gu bringen und hat feine Ronturreng mit bem Bofoverntheater balb wieber eingestellt. Letteres fiegte um fo glangenber (1856) mit ber Aufführung bes "Rabi", einer ergöhlichen tomischen Oper. Das Stud fpielt in einem algerischen Städtchen und gewinnt durch die charafteriftische Mifchung bes Barifer Elements mit bem orientali: ichen eine höchft gludliche Lotalfarbung.

Nach dem "Kadi" war von Ambroise Thomas lange Zeit nichts zu hören. Da erschien im Sommer 1866 in der Opéra comique "Mignon", das beste und berühmteste Werk des damals 55jährigen Komponisten. Es vereinigt in schöner Reise alle wertvollen Eigenschaften und Eigens heiten des Meisters. "Wignon" hat seinen Namen in das ansbene Ruch der französischen Musik eingetragen und ihm

find verhallt, feitdem bas Bublifum aller Rationen und gang befondere bas beutiche Bublifum fich burch breifig Sahre an Diefer Oper erfreut und Die berühmteften Gangerinnen ihr Talent baran entzündet ober vervollfommnet haben. Bir ehren die vietatvolle Schen beuticher Romvoniften, Meisterwerte unserer Litteratur für ihre musikalischen Amede zu verwenden. Frangofen und Italiener brauchen nicht fo ichuchtern zu fein: fie fagen mit Boltaire: "Je prends mon affaire, où je la trouve." Bie Tertbichter und Romponift mit bem entlehnten Stoff gurechtfommen. ift ihre Sache und eine Frage bes Talents und ber Bilbung. Scheitern fie und liefern eine unbeabsichtigte Barobie (wie Berbi mit Schillers "Räubern"), jo trifft ber Schaben ihr Wert und ihre fünftlerische Reputation; bas Unsehen und die Birfung bes Originals bleiben bavon unberührt. Es ift bezeichnend, bag eine Oper und ein Drama besfelben Inhalts an jeder Buhne unbeirrt neben einander bestehen können, mahrend von zwei gleichnamigen Opern fofort eine weichen muß. Die afthetischen Borausjegungen und Wirkungen find eben andere bei ber Over als beim Drama; es handelt fich um zwei verschiedene Runftipharen, die einander nicht beden, sondern nur an der Beripherie ichneiden. In Dignon und bem Sarfner (Goethe ftattet fie beide reichlich mit Liebern aus), in Philine und Bilhelm Meister hat Ambroise Thomas liebenswürdige und charafteriftische Rollen geschaffen und ihr Bujammenwirten in eine buftige Atmojphare von Beiterfeit und Empfindung getaucht. Fern von berber Luftigfeit wie von tragifcher

Dia wed by Google

fruchtbarfte Bebiet ber frangofifchen Oper tennen und lieben. Reben "Mignon" lebt von Thomas' Berfen nur noch der "Samlet" auf unferen Buhnen. Bie bort Mignons findlicher Reig, fo war es hier bie rührende Geftalt Ophelias, welche ben Romponiften gefeffelt und nicht mehr losgelaffen hat. Trop vieler lebensvoller und geiftreicher Ginzelheiten, fteht Samlet als Banges boch entichieben hinter ber ansprucheloseren Dignon gurud. Gine Berfündigung an Shatespeare febe ich auch barin nicht, wohl aber einen zweifachen Diggriff im Stoff. pornberein eine verfehlte Bahl für jeden Opern-Romponiften, war "Samlet" es außerbem noch für bie Individualität von Ambroife Thomas. Die duftere Tragit Diefer Sandlung bleibt bei ibm ohne ben überzeugenden Ton und die nachhaltige Rraft bes Musbrucks. Es ift bezeichnend, bag der weitaus befte, ja gang eigentlich ber rettende Aft Diefer Oper, ber vierte, fich in reiner, anmutiger Lyrif bewegt, "un rayon de soleil", wie ber Meister ibn felbst ju bezeichnen liebte.

Mit "Mignon" und "hamlet" ift eigentlich das Lebenswert Thomas' abgeschlossen, soweit ihm bleibende Bebeutung zukommt. Zwei Berke, die er noch der Großen
Oper geschenkt, "Francesca di Rimini (1882) und das
romantische Ballet "Der Sturm" (1889) sind nicht über
Paris hinausgedrungen und haben auch dort nur ein
turzes Scheinleben geführt. Einem siedzigjährigen Komponisten pflegen in der Oper keine neuen Lorbeern zu
blühen. Bollends eine so tief leidenschaftliche, schwer-

unsern alten Troubabour erbrücken. Trot ber gewissenhaftesten, immer wieder nachseilenden Arbeit ist die Musik kalt geblieben, und das Publikum desgleichen. Sine scheindar leichtere Ausgabe, aber noch ungeeigneter gerade für A. Thomas, war das große Ballet d'action "Der Sturm", welches auf dem Gerüste von Shakespeares letztem Trama uns die Figuren Ariel und Caliban, Miranda und Ferdinand tanzend und pantomimend vorsührt. Interessantist, daß Renan in seinem Drama "Caliban" zu der Scene, wo Prospero die wohsthätigen Geister aufrust, die Answertung setzte: "Air a composer par Gounod". An Amschvisse Thomas hatte er nicht gedacht. In der Khat, weder seine 78 Jahre noch die Katur seines Talents machten ihn besonders geeignet für die Komposition von Balletmusik.

Einen ganz unvergleichlichen Triumph sollte Ambroise Thomas noch erleben in seinem breinnbachtzigsten Jahre. Richt mit einer Novität, sondern mit seiner "Mignon", welche am 13. Mai 1894 ihre tausendste Aufführung in der Opéra Comique feierte. Daß eine Oper in Gegenwart des Komponisten zum tausendsten Mal auf derselben Bühne gegeben wird, ist ein Ereignis ohne Beispiel; eine Thatjache, die man noch niemals erlebt hat und vielleicht nicht wieder erleben wird. Heute noch, da unsere großen Meister längst tot sind, hat noch keine Oper von Gluck, Mozart, Beethoven oder Weber es zu tausend Aufführungen in derselben Stadt gebracht! So nachhaltigen Ersolges wie "Wignon" rühmt sich nur noch Gounods "Faust", dessen 1000. Aufführung sichon nach 35 Jahren!) türzlich

Dhawed by Google

haben, so vergleiche man nur damit die Zahl der Aufführungen unserer besten und beliedtesten deutschen Opern. Im Berliner königlichen Opernhause hat die "Zaubersstöte" erst nach hundert Jahren die vierhundertste Aufschrung erlebt, "Don Juan" die fünfhundertste. Der "Freischüte" hat dreiundsiedzig Jahre gebraucht, um in Berlin und Oresden (1894) es zur fünshundertsten Aufschrung zu bringen. In Wien steht Wozarts hundertzichriger "Don Juan" jest erst an seiner fünshundertsten Aufstührung.

Die 1000. Vorstellung bes "Mignon" fand als Freistheater statt; das seit frühem Morgen belagerte Haus erzitterte von den Jubelrusen beim Eintritt des greisen Komponisten. Es war ein Nationalsest. Tags darauf folgte eine Gala Borstellung für geladene Gäste. Ambroise Thomas erschien, mit dem Großcordon der Ehrenlegion geschmückt, an der Seite des Präsidenten der Nepublik, Sadi Carnot, in dessen Loge. Das war sein "letztes Glück". Der "letzte Tag" war nicht weit.

Mit Ambroise Thomas war ich persönlich befreundet und habe mährend der beiden Pariser Weltausstellungen 1867 und 1878 durch viele Wochen tagtäglich mit ihm verkehrt. Er präsidierte der musikalischen Jury, wo er, der Weister glänzender und poetischer Instrumentierung, gründlichste Fachkenntnis bewährte. Nach den Sihungen vereinigte uns Jurymitglieder jedesmal ein zwangloses Früh-

ungewöhnliche musikalische Bilbung wie ben portrefflichen Charafter von Ambroife Thomas fennen zu lernen. unsere flaffische beutiche Dufit begte er bie größte Bewunberung und kannte fie gründlich. Rührend mar feine Beicheidenheit, bewunderungswürdig fein Gleif. Deutschen Borurteilen gegenüber tann man es nicht oft genug wieberholen: Es giebt nichts Fleißigeres als einen fleißigen Fran-Mle Mitalied bes Inftitute (ichon feit 1851, nach Spontini), als Direttor bes Konfervatoriums, als Jury: Brafibent mar er fortmabrend überhauft mit Arbeiten und Beichäften abministrativer, pabagogifcher und fünftlerischer Ratur. Alles bas erlebigte Thomas mit ber veinlichften Bflichttreue. Bon bem Erträgnis feiner "Mignon" fonnte fich Thomas vor 20 Jahren ein hübiches Grundftud taufen, eigentlich eine fleine Infel (Billiec bei St. Billan in ber Bretagne), wo er, fern von aller Civilisation, im ungestörten Berkehr mit einer großartig ichroffen Ratur alljährlich bie Ferienzeit verlebte. Als er mit der kindlichen Freude eines nagelneuen Grundbefigers von biefer Infel ergablte, abnte feiner von uns, daß der 68 jährige Maître Ambroife auf jenem Giland nicht allein zu haufen beabfichtige. Im Dttober 1879 zeigte er mir feine Bermablung mit Mile. Elvire Rémaury an. Ihre Schwefter ift Mabame Caroline be Gerres, ben Bienern als geiftreiche, liebensmurbige Dame und vortreffliche Bianiftin befannt. In ben Jahren ihres Wiener Aufenthaltes, ben fie jest wieder mit Baris vertauscht hat, hielt Madame de Serres meine Berbindung mit Ambroife Thomas aufrecht: in beffen Auftrag fie mir

Dia wed by Google

Im vorigen Commer warb mir noch die unverhoffte Freude, Ambroife Thomas nach 17 Rahren wiederzuseben. Es mar in bem weiten, luftigen Foper bes "Quellenhofs" in Ragas, wo mir, mußig ichlenbernd, einander ploblich gegenüberftanben. Gine ftarte Ronftitution gehörte boch bagu, um in feinem Alter noch eine Reife in Die Schweig au unternehmen. Auch fand ich Thomas wirklich nicht fehr verändert. Ich hatte ihn boch immer nur graubartig, auffallend hager, vorgeneigt und mit ernft träumerischer Miene gefannt - mehr einem astetischen Donch abnlich als einem Komponisten tomischer Opern. Trug er boch schon vor breifig Jahren im Ronfervatorium ben Spitnamen Combracceuil (etwa "Dufterling"). Aber ber Bug von milber Berglichkeit und Treue war ihm jest noch ftarter, noch wohlthuender aufgeprägt. Er bat mich und meine Frau, mit ibm zu fouvieren, aber nicht im großen Speifefagl, mo man von allen Seiten behorcht werbe, fonbern oben, in feinem etwas engen Rimmer. Da machte uns Dabame Thomas mit echt frangofischer Anmut bie Sonneurs, und Daftre Ambroife ließ fich von Bien ergablen, bas er als junger Dann besucht und liebgewonnen hatte. Er laufchte sichtlich erfreut, als ich ihm mahrheitsgetreu von ber ungeichwächten Angiehungsfraft feiner Opern berichtete, von ber poetifchen Mignon unferer Renard und bem ergreifenden Samlet Reichmanns. Empfänglichfeit und Teilnahme waren frifch in ihm geblieben, nicht alfo fein Gebachtnis. Er wußte nichts mehr von ber Generalprobe feiner neu Google einstudierten Oper "Rinche", Die mir (1878) in feiner

bei Tisch die erste Strophe aus dem Gedächtnis vorsang. Es war spät geworden, und dennoch wollte Thomas uns, deren Abreise knapp bevorstand, nicht fortlassen. Er ahnte, es war ein Abschied für immer. Wie teuer ist mir jeht die Erinnerung an diesen lehten Abend im "Quellenhof" von Ragaz! Amdroise Thomas war eine edle, wahrhafte Künstlernatur, ein reiches vornehmes Talent, ein redicher Charatter. Auch in hohem Alter scheider man nicht gern von dieser Erde; Amdroise Thomas konnte es wenigstens mit dem tröstlichen Bewußtsein, die Achtung der Künstlerwelt, die Liebe und Bewunderung seiner Nation errungen und zuleht die höchsten Ehren genossen zu haben, welche Frankreich je einem Tondichter dargebracht hat.

## Bur Donigetti-Feier in Bergamo.

(1. September 1897.)

I.

Das entzüdende Lanbschaftsbild Bergamos vergißt nicht so leicht jemand, ber, sei es auch nur auf der Durchreise, hingeschaut hat. J. B. Widmann, aller italienischen Städte und Städtchen bester Kenner und Schäher, ruft beim Anblid von Bergamo aus: da möchte ich den Rest meines Lebens zubringen! Dabei erzählt er uns (in "Jenseits des Gotthard"). wie ein französischer General durch

Digital by Google

ichonen Gemalbe von Lorenzo Lotto, das jest noch eine Sauptzierbe ber Bilbergalerie Bergamos bilbet, ift bie Madonna mit ben Beiligen bargeftellt; im Sintergrunde war die Stadt Bergamo hingemalt. Der General, welcher babeim ben Seinigen gern zeigen mochte, wie marchenhaft ichon die Stadt baliegt - Photographieen gab es noch nicht zur Zeit ber napoleonischen Kriege - ichnitt furzweg ben gangen landichaftlichen Sintergrund aus dem Gemalbe beraus und nahm ihn mit. Man hat dann ein neues Stud Leinwand eingesett und es einfach mit bunflen Garben überftrichen. Jest werden die gahlreichen Fremden fich leichter und anftandiger ein Bilbnis ber Stadt verichaffen tonnen, in welcher vor hundert Jahren, am 29. November 1797, Baëtano Donigetti geboren murbe.\*) Sein Bater wollte ihn zum Advokaten beftimmen, der Sohn hatte Luft jum Architeften - und fo murbe er benn feines von beiben, jondern Romponift.

Mufiker und Mufikfreunde gedenken in Bergamo nicht bloß Donizettis, jondern auch jeines Meisters Simon Mapr. Dieser einst gefeierte Komponist zahlloser italienischer Opern war ein guter Deutscher, ein Organistensohn aus Ingolstadt in Bayern. Mit 23 Jahren finden wir

<sup>\*)</sup> Über Donizettis Geburtstag sind die Gelehrten nicht einig. Ju Jtalien nimmt man jest allgemein statt des 25. September (der sich in sast allen Nachichlagebüchern sindet) den 29. November als den Geburtstag des italienischen Tonmeisters an, und Bergamo, seine Geburtsstadt, die schließlich als sompetent darüber anzuschen ist, woode ließ nach den Septemberseierlichteiten dieses Jahres noch die eigents

ihn in Benedig als Schuler Bertonis; 18 Jahre fpater als Ravellmeifter ber Bafilica bi Santa Maria Maggiore in Bergamo, wo er als Stifter ber Unione Filarmonica, Direftor ber Mufificule und unermublicher Romponift bis an fein Lebensende thatig war. Er ftarb bajelbft faft er= blindet, 82 Rabre alt, im Dezember 1845. Die bantbare Stadt Bergamo hat ihm ein icones Dentmal gefett. Italienische Overn zu ichreiben mar noch zu Unfang Diefes Sahrhunderts ein besonders geschätter und einträglicher Beruf beuticher Mufifer. Man braucht nicht an Banbel und Blud gurudgubenten - nur an unjere alteren Reitgenoffen Beigl, Binter, Gyromet, Otto Nicolai. Simon Manr, beffen italienische Opern - 46 große und 17 fleinere - langit vergeffen find, ja mit bem Auftreten Roffinis jo gut wie abgethan maren, galt ben Stalienern als ein hochbegabter, gebiegener Deifter. Auch unfere Rachichlagebücher, Die gern aus jedem Berftorbenen einen Uniterblichen machen, fprechen von G. Mapr wie von einem Rlaffifer. Stendhal, ber lobpreifend ober ichimpfend faft immer übertreibt, jobald er von italienischer Musik spricht, nennt Manr un voleur effronte". Er mar bas nicht mehr ober weniger, als die meiften feiner Rollegen, beren auf Dreiflangen wiegende Rantilenen und brillante Roulaben einander zum Bermechfeln ahnlich faben. Biel Reues mußte Danr freilich nicht ju fagen, aber er fagte es in forrefter, logijch geordneter und wohlflingender Sprache. Unftreitig hat er aus feiner beutichen Beimat einen ernfteren mufitalischen Geichmad und iwie feine Rirchen-Rompo-

Eine mäßige Transfusion verdunnten beutschen Blutes hat benn auch auf ben jungen Donigetti eingewirft, als er bei Simon Manr ftubierte und porzugsweise Deffen fdrieb. Dit amangia Jahren brachte er feine erfte Dver gur Aufführung. Gie fiegte ebenfowenig wie bie gwangig nachfolgenden. Unter biefen war auch "Sancia di Castiglia" mit der vietätvollen Widmung al celebre Sign. Maëstro Simone Mayr". Diefe Tragedia lirica zeichnet fich burch atemberfetende Roffinische Roloraturen und höchft findische, tergenweis auf und ab hupfende Chore aus. Endlich gelangt Donigetti ju feinem erften entschiebenen Erfolg in Italien mit ber Oper "L'Esule di Roma". Uber die Grengen feiner Beimat verbreitet fich fein Ruhm jeboch erft 1831 mit "Anna Bolena". Gine Brager Aufführung biefer Oper mit Jenny Luter in ber Titelrolle gebort zu meinen früheften Theater=Erinnerungen. weiß bavon nur, bag ich vor Bergmeh über bie unglud: liche Königin weinend einschlief. "Anna Bolena" mar Donigettis 32. Oper, und boch hatte ber allgu leicht ichaffende Romponist bis babin nichts geliefert, mas fich mit Bellinis Opern zweiten Ranges meffen tonnte. Bange und halbe Erfolge, auch entichiedene Digerfolge wechseln nun miteinander. Ru letteren gehörte die Oper "Il Diluvio universale". Donigetti troftete fich über ihr Fiasco, indem er fich fogleich vornahm, alle Dufifftude aus biefer Barti: tur, ohne Ausnahme, in feine folgenden Opern allmählich einzuschalten. Die Oper ward ja in Gingelheiten applaubiert und nur als Ganges ausgepfiffen. Donigetti bielt

für eine entschwundene Opernepoche, ift diese Thatsache boch keineswegs herabwürdigend für Donizetti, welcher nur die lage äfthetische Moral seiner gesamten Umgebung teilte. Händel und Gluck hatten in diesem Punkte auch nicht ftrupulöser gehandelt.

3d beablichtige nicht, ben Lebenslauf Donigettis bier Schritt für Schritt, Oper für Oper ju beichreiben. Dit "Queregia Borgia" (1833) ftand Donigetti im Benith feines Talentes und Ruhmes. Noch immer fteigerte fich feine fabelhafte Brobuttivitat. Gin Bertrag mit Barbaja verpflichtete ihn, alljährlich vier Opern für bie foniglichen Theater in Reapel ju ichreiben. Bur Romposition bes "Liebestrant" brauchte er nur vierzehn Tage; für "Don Basquale" einen Tag weniger. Bom Jahre 1834 an, wo er nach Paris jur Aufführung feiner "Marthrer" berufen wurde, bereicherte Donigetti bas italienische Theater noch mit funfgehn neuen Opern, worunter "Lucia", "Gemma bi Bergy", "Belifario" u. a. Bum taiferlich öfterreichischen Rammer-Romponisten ernannt, ließ er noch für bie Wiener Hofover "Linda" und "Maria bi Roban" folgen. felben Jahre (1843) gab er ber Barifer Großen Over, für die er bereits "La Favorite" geschrieben hatte, feinen "Dom Sebaftian". Im Laufe von fechsundzwanzig Jahren hatte Donigetti vierundsechgig Opern geschrieben. Ja, mare mit biefer aufreibenben Beiftesthätigfeit nur alles gethan gewesen! In Italien muß aber ber Romponist perfonlich ftets an Ort und Stelle tommen, bie Stimmen feiner Sanger ftubieren und bie Oper birigieren Als ber alte

District by Google

nicht mehr reifen, fo bief bas: er merbe feine Dver mehr tomponieren. Einige Jahre früher bot bie Abminiftration ber Scala bem berühmten Barfiello 10 000 France für eine neue Oper; er antwortete; mit 80 Jahren fonne man nicht mehr herumreifen, er wolle jedoch feine Dufit einfenben. Dan lehnte bantenb ab. Auch Donigetti mußte, um eine neue Oper beute in Rom, bann eine andere in Floreng, ein britte in Reapel ober Mailand einzuftubieren und zu birigieren, Die italienische Salbinfel von einem Enbe jum anbern burchfahren - im Boftmagen, benn Gifenbahnen gab es bort noch teine. Und fein Ausruhen amifchen all biefen Reifen, Arbeiten, Gefellichaften und Beranugungen. Donigetti wollte von allem haben und überall babei fein. Go raftloje Thatigfeit und Benuffreube mußten allmählich feine Gefundheit untergraben. Donigetti murbe im Sabre 1844 mabnfinnig.

Rach Escubiers Erzählung waren bie ersten Anzeichen von Geistesstörung an Donizetti während einer Aufführung seines "Dom Sebastian" in Paris bemerkt worden. Madame Stolz, welche als launenhafte, unumschränkte Brimadonna damals die Große Oper tyrannissierte, wollte nicht (wie es die Handlung ersorbert) auf der Scene bleiben, während Camoëns hinter der Kulisse seine Barcarole singt. Us man sie endlich dazu bewogen hatte, verlangte sie, geärgert von dem Beisalle, der dem Sänger des Camoëns nach der Barcarole zuteil wurde, wenigstens die Kürzung dieses Gesangstüdes. Donizetti, der sonst sanfte und freunde Google

mufite er von brei Freunden nach Saufe gebracht merben. Er erholte fich bald, und durch lange Reit fanden feine Freunde nicht bas minbefte Reichen einer brobenben Rrantbeit in ibm.

Eines Morgens, als Donigetti gegen feine Gewohnheit feinem Diener noch immer nicht geläutet hatte, brang biefer. geangftigt, ungerufen ein und fand feinen Berrn bewußtlos auf ber Erbe hingeftredt. Man rief eiligft mehrere Urate. Donigetti tam bald ju fich und antwortete auf Die Fragen ber Urate mit ungewöhnlicher, befrembenber Rebfeligfeit. Er erflärte ihnen unter anberm, bag er zwei Quellen ber Begeifterung in fich babe, beren Gis er gang genau fühle: links mare bie Quelle fur feine beitere Dufit, rechts bie andere für bie tragifche. Sobald er zu fomponieren an= fange, fühle er eine Art Rlappe fich öffnen, rechts ober links, je nach ber Gattung Dufit, welche er eben probugiere, und nach einem arbeitsvollen Tag fühle er fich ftunbenlang entweber an ber rechten ober an ber linten Seite feines Rorpers ichmerglich ermübet.

Rach einiger Reit ichien Donigetti wieber geiftig und forperlich fich ju erholen, die Luft jur Arbeit erwachte wieber, und er beschäftigte fich lebhafter als je mit feinem Lieblingsprojeft, ben "Sganarelle" von Molière (von Biraub italienisch bearbeitet) für bie Romische Dper gu fomponieren. Aber ber fruchtbare Romponift, ber ben "Liebestrant" in vierzehn Tagen geschrieben hatte, war nicht mehr im ftanbe, auch nur mit einer Scene fertig zu werben. Die Arate fonftatierten eine gefährliche Aberreigung ber bereich Google

unumgänglich notwendig, den Kranken in eine Frrenanstalt zu bringen, am besten in jene des Dr. Moreau zu Forv. Allein wie Donizetti dazu bewegen? Wie ihn überhaupt von Paris sortbringen? Die Freundschaft macht ersinderisch. Man singierte einen Brief aus Wien, der unter dem Kuvert der Gesandtschaft Donizetti zugestellt wurde. Der Kaiser von Österreich beauftragte darin den Masstro, nach Wien zurückziehren und seine Funktionen als t. t. Hos-Kompositeur aufzunchmen. Diesen auszezeichneten Posten, welcher Donizetti bekanntlich nach der ersten Vorstellung der "Linda von Chamouniz" verließen wurde, soll er nach Escubiers Mitteilungen der Verwendung Rossinis, der in freundsschaftlicher Korrespondenz mit Wetternich stand, verdankt haben.

Der arme Kranke ging vollständig in die Falle. Er vergaß sein Leiden und gab seinem Diener Antonio Besehl, die Kosser zu packen. Donizettis Wagen, mit zwei Postepferden bespannt, rollte fort. Sin anderer Wagen solgte in einiger Entsernung. Der Resse Donizettis, ein oder zwei Freunde und der treue Antonio saßen darin. In Ivry angelangt, macht der Postillon die Pserde plötlich bäumen, springt, lästerlich sluckend, vom Kutschood und weckt den eingeschlummerten Donizetti mit der Weldung, es sei die Uchse gebrochen und es bleibe jett, mitten in der Racht, nichts anderes übrig, als sich in das glücklicherweise ganz nahe Hotel zu verfügen. Halbverschlasen steile gunz nahe Hotel zu verfügen. Halbverschlasen steile unser Masstro aus, der Vierketo des Irrenhauses, M. Moreau,

Freunde und Untonio, angeblich infolge einer Depeiche. um Donigetti zu befuchen. Man bestimmt ibn, noch einen einen Tag zu verweilen, bann noch einen, und einen britten und vierten, bis endlich ber Doftor vollftandig Gerr bes Batienten und von einem Fortgeben feine Rebe mehr ift. Die forgfältigfte argtliche Behandlung vermochte aber leiber nicht mehr, bas jur Gehirn : Erweichung vorgeschrittene Ubel zu beilen. Mus bem Irrenhaufe zu Jorn brachte man ben armen, unheilbar Kranken zuerft in ein freundliches Landhaus bei ben Champs Elnfees, von ba endlich nach Bergamo, feiner Baterftabt. Gein Reffe Unbrea batte bie größten Schwierigfeiten, Diefe Beimtehr ju ermöglichen. Obgleich die Mehrzahl ber jum Konfilium berufenen Urzte Die Reife für ungefährlich erflarte, murbe fie von ber Barifer Boligei furgmeg verboten. Unter bem Bormand, Andrea wolle feinen franten Oheim beimlich entführen, ichredte bie Behorbe nicht vor ber Brutalität gurud, bei Donigettis Bortier Boligeimannichaft einzuguartieren, welche jogar eine vom Argt angeordnete Spagierfahrt bes Rranten verhinderte. Andrea wendete fich jur Abmehr biejer Eigenmächtigfeit an brei ber berühmteften Barifer Abvofaten, Marie, Cremieur und Berrner. Die Auto= ritat biefer Manner und bie Bemühungen feines eigens herbeigeeilten Brubers Francesco icheinen Donigettis überführung nach Bergamo endlich ermöglicht zu haben.\*) Benige Minuten por seinem Tobe - Donigetti hatte feit langem teilnahmlos und ohne jemanden wieder gu afennen, hingeträumt - fpielte eine Stragenorgel bor

In wed by Google

seinem Fenster das Final-Sextett aus der "Lucia". Eine plötliche Klarheit leuchtete aus dem erloschenen Auge des Kranken, ein leises Lächeln glitt über seine Büge, sein Kopf sank auf das Kissen zurück, und Donizetti hatte aufgehört zu leben.

In Wien machte ber Tob Donigettis feinen Ginbrud. Rein Totenamt, feine Bebachtrisfeier, faum ein Reitungsartifel. Der Mann, ber an vielhundert Abenden vieltaufend Menichen entzucht batte, wie ein Triumphator von einer Bulbigung gur andern giebend, er ift ftill und unbemerft gestorben. Man erfuhr in Bien bie Tobesnachricht fpat, burch ein Journal, bas man zufällig zur Sand nahm, ober burch eine flüchtige Erwähnung, unter bem Larm ber Baffen, in bem Gebrange einer Bolfsversammlung. Ein Jahr vorher freilich, als noch die Tagespreffe wöchent: liche Bulletins brachte, welche bas Bublitum von Europa von bem Befinden bes armen Bahnfinnigen in Renntnis erhielten, ba hatte es niemand für möglich gehalten, baß ber Gefeierte bald barauf ohne bie minbefte Senfation fterben tonne! Das Ratfel ift leicht geloft: Donigetti verichied am 8. April 1848. - Er hatte eine ungunftige Beit gewählt. Die Reit mar aut jum Leben, boch nicht jum Es waren bie Mitterwochen nach bem großen Sterben. beutschen Freiheitsfeste, und wenn man mit Dillionen Brübern in begeiftertem Sochzeitsjubel ichwelgt, jo über: fieht man wohl leicht ben einzelnen Sarg, ber inbes ftill vorübergetragen wirb.

wir jett — haben manches Ideal überlebt, wosür wir jungen Achtundvierziger geschwärmt haben. In Bergamo werden sich von nah und sern, auch aus Wien, Abgessandte einfinden, das Andenken des einst so hellstrahlenden und vielgeliebten Künstlers zu seiern. Und wer auch nur eine Melodie Donizettis je im Herzen gesegt, sie in Leid oder Freud' vor sich hingesungen, der steht in seiner Schuld und wird diese Schuld gern abtragen durch ein dankbares Erinnern.

## II.

Die Ausmahl eines Rleeblattes aus ben 64 Dpern Donigettis für bie Festtage in Bergamo mar nicht allgu ichwierig: jebenfalls viel leichter, als fie vor 50 Jahren gemefen mare. Denn bamals lebten ober vegetierten noch eine Menge Donigettischer Overn, welche feither vom Reitftrom unwiederbringlich weggeschwemmt und heute uns nur bem Ramen nach gegenwärtig find. Ich felbft habe noch ben leten Schimmer ber italienischen Opernherrschaft in Wien miterlebt. Das Rärntnerthor=Theater mar die lette beutsche Buhne, welche bie Sitte einer breimonatlichen ausichließlich italienischen Opernsaison bis jum Darg 1848 aufrecht erhalten hat. 218 Bellini verftummt mar und Berbi eben erft flugge geworben, beherrichte Donigetti ben größten Teil bes italienischen Repertoires in Bien. Daß man bier neben feinen beften Overn auch manche recht mittelmäßige aab, erflart fich aus benfelben Berhalt:

Distress by Google

Stimmen und ihrer ausgebilbeten Gefangstunft maren ber ftartfte Dagnet für bas Bublitum. Trobbem wollte es die Tadolini und Debori, ben Moriani und Debaffini boch nicht immer und immer wieder in benfelben brei bis vier Rollen hören; man nahm bann porlieb mit ichmächeren Donigetti-Dvern, mochten auch ihre Melobien aus anderen Werten bes Deifters ichon befannt und gleichsam nur neu toftumiert fein. Rur fo mar es moglich, baf Dvern wie "Roberto Devereur" und andere noch Mitte ber Biergiger-Sabre in Wien ericbeinen und gefallen fonnten. Auch in Italien ift feit ber Borberrichaft Berdis die weitaus größte Rahl ber Donigetti-Opern von ben Buhnen verschwunden. Als die noch lebenden und lebensfähigen barf man wohl nennen: ben "Liebestrant", "Don Basquale", "Die Regimentstochter", "Linda", "Lucrezia Borgia", "Die Favoritin", "Dom Gebaftian", "Belifar". Es will nicht wenig bebeuten, daß neun Opern von überwiegend melobischem Charafter ein halbes Jahrhundert nach dem Tode ihres Schopfers noch leben und fortwirfen.

Im Bereiche ber Opera buffa konnte die Wahl des Festsomitees nur schwanken zwischen dem "Liebestrank", "Don Pasquale" und der "Regimentstochter". Für mein Brivatvergnügen würde ich am liebsten sie alle drei hören; sie gesten mir als das Reizendste und in sich Bollfommenste, was Donizetti geschaffen hat. Seine besseren thrischen Tragödien glänzen jede durch schwache gegen das seine sicheilliche Werse jedoch, in denen das Schwache gegen das

Tragif. Bie erflärt fich tropbem bie fo überaus geringe Bahl tomifcher Opern von Donigetti? Bunachft gewiß aus äußeren Umftanden. Die Opera buffa nahm in Italien von jeher ben zweiten Rang ein; fie verfügte nicht über die allererften Gejangefrafte und mar ichlechter bezahlt, als Die ernfte Oper. Für ben echteren Runftwert jener beiteren Berte Donigettis fpricht auch ihre ungleich ftartere Lebensdauer; die brei tomischen Opern ragen heute noch wie gerettete Inseln aus einem Meere burchgefallener Tragobien Donigettis hervor. "L'Elisir d'amore", querft 1832 aufgeführt, ift heute 65 Jahre alt, für eine leichte, beitere Oper eine giemliche Unfterblichkeit. In biefem "Liebestranf" tritt alles, mas an ber italienischen Dufit eigentumlich und liebenswert ift, uns unbeirrt entgegen. Bie fuß gefangvoll und in ber Sauptfache auch immer bramatifch find Diefe Melodien, Diefe Scenen! Gin natürliches Ebenmaß, wie es nur ber italienischen Dufit eigen, verbindet fich hier mit reigender Frifche und einer faft genial gu nennenden Leichtigfeit. Ungemein hubich fontraftiert bas idullische Element im "Liebestrant" mit bem folbatifchen, und diefe beiben wieder gegen ihre gemeinsame foftliche Folie, den alten Charlatan! Ohne Frage den Bobepuntt von Donigettis Schaffen, bezeichnet "L'Elisir" gemein= ichaftlich mit "Don Basquale" zugleich ben Sobepuntt ber Nach-Roffinischen Opera buffa. 3m "Liebestrant" ift alles natürlich, genügfam, lebensfroh. Die Lebendigfeit fteigert fich nicht felten jum Blangenben, bie Beichheit gur herzlichen Empfindung; felbft das "Gewöhnliche", fo lähmend in harnifet ...... two if the Dune anist int him annution

Felir Menbelsfohns, Chorlen ergablte einmal im Dufical Borlb, wie eines Tages in London ein Rreis von gelehrten" Romponiften und Dufittennern ben "Liebestrant" in grundlicher Entruftung verurteilte, wie Menbelsiohn anfangs ftumm und unruhig fich auf feinem Gefiel bin und ber bewegte und ichlieflich, um fein Botum gebrangt, ausrief: "Ich weiß nur, meine gelehrten Berren, bag ich febr froh mare, hatte ich ben "Liebestrant" tomponiert!" Ber gebentt nicht gerne ber Biener Aufführungen bes "Liebestrant". "Don Basquale" und ber "Regimentstochter" burch bas unvergleichliche Beignasquartett: Defirée Artot, Calgofari. Everardi und Aucchini: bann ber Abelina Batti als Roring in "Don Basquale"! In Wien ift "Don Basquale" (1843) vom Bublifum viel tiefer gestellt worben, als "Linda": in Baris geichah bas Gegenteil. Ich glaube. Die Barifer batten Recht. Die Dufit zu "Don Basquale" ift burchaogen von jenem hellen, heitern Strom bes Bohllautes, in bem wir bas beneibenswertefte Batengeichenf erfennen, bas bie Ratur ben Italienern mitgegeben. Donigetti fcblagt bier noch einmal bie fußen Tone an, mit welchen fein "Liebestrant" bezaubernd zwei Welten burchjog. Obwohl die Italiener burch ihr bewegliches, frisches Temperament gur tomifchen Oper nachbrudlicher berufen ericheinen, als unfere bedächtigeren Landsleute, fo leiben fie an bervorragenden Berten Diefer Gattung taum geringeren Mangel. Un rein mufitalischem Wert ftebt "Don

Gerenabe im britten Afte, ift von reigenber Schönheit. Rur burch bas Libretto, beffen an fich burftige Sanblung fich obenbrein im Frad und innerhalb von vier Banben abspielt, ift "Don Basquale" entschieben im Rachteil. "Die Regimentstochter" fteht, in einiger Entfernung gmar. neben ben zwei beften Dvern Donigettis: bem "Liebestrant" und "Don Basquale". Mus ihren Augen leuchtet Frobfinn und Wit: wie luftiger Bogelfang ichmettern ihre Melobien, ein wenig fed bie Saltung, boch anmutig. Schabe nur, bag Regimentstochter und Umgebung fast ebensoviel sprechen als fingen. In ber gangen Oper zeigt fich nicht nur Donigettis eigenftes liebenswürdiges Talent, fonbern überbies bie mertwürdige Biegfamteit und Affimilierungstraft biefes Talents. Der Romponift ichrieb bie "Regimentstochter" nicht blog für die Bretter, fondern wirklich auch im Geifte ber frangofischen Opera comique. Die eigentumliche Breite und Schwere ber italienischen Rantilenen ift beinahe abgeftreift und weicht ber icharferen Rhuthmit, ber feineren, lebhafteren Deflamation frangofischer Mufit. In einigen Situationen, welche bas ichwere Beichut ber italienischen Phrajeologie formlich herausforbern - wie bas Terzett im zweiten Aft: "Tous les trois réunis" - weiß fich ber Italiener fo gang und gar ju verleugnen, baß er uns mit einer grazibjen Blauberei, beren Worte bie brei Stimmen fich halb atemlos abfangen, überrafcht. Un Alltäglichkeit mit etwas trivialem Beifchmad fehlt es natürlich auch nicht. Die gange Tenorpartie ift auffallend burftig, bafür erfreut Marie fast immer burch ihren un: lebet mohl!"), mit bem wie fanftes Tageslicht in bie Dolltonart einfallenben F-dur und ihrem in zwei feingeschwungenen Bogen fich herabsentenben Schluß, ift ein Stud nicht bloß von echt füdlicher Formiconheit, fondern überdies von echter herglicher Empfindung. Geltfam, bag bie Momente bes Ernftes und ber Wehmut in Donigettis tomifchen Dern meift einen Musbrud von Bahrheit, von ichlichter Empfindung tragen, wie wir ibn in feinen Tragodien nur ielten antreffen. Dan bente an bie Momente ber Gehnfucht ober Bartlichkeit im "Liebestrant" und "Don Basquale". Das ift bas Bert eines mobithatigen Rud= ichlages: mahr und natürlich im Beiteren, im Romifchen, bleibt Donigetti es unwillfürlich auch im Musbrud ernfterer Empfindungen, fobalb biefe gleichsam nur bie Staffage einer großen heiteren Canbichaft bilben.

Überblict man Donizettis Gefamtthätigfeit - "l'oeuvre" wie die Frangofen turg und bundig fagen - fo glaubt man por einem überschwemmten Gefilbe ju fteben, aus welchem nur noch ein halb Dugend Baume hervorragen. Mues übrige bat ber unerbittliche Reitstrom niebergelegt und fortgefchwemmt. Dies gilt insbesonbere von Donigettis tragifchen und beroifchen Overn, welche ben weitaus größten Raum in feiner Thatigfeit einnehmen. Angefichts ber Centenarfeier gonnte ich mir bas vielleicht etwas vedantische Bergnugen, eine Ungahl von Donigettis alteren Opern tragifchen Inhalts burchzublättern - Opern, welche famtlich mit mehr nher meniner Reifall in Mien aufneführt marben de Google

Rottingham als weiblichen Sauptrollen. Wie luftig flingt bie A-dur-Arie bes Effer, mit ber er in ben Tob geht, worauf Elifabeth ihre Bergweiflung in einem ahnlichen Reuerwert außert! "L'assedio di Calais" fpielt 1347 im englischen Lager; Die Rolle Ronig Eduard III. mar für Lablache geichrieben und von fürchterlichen Rrieger= choren eingerahmt. Die Oper "Fausta" fpielt in Rom gur Raifergeit. Die Titelhelbin, zweite Bemahlin Ronftantins bes Großen, enthusiasmierte bas Bublitum mit einer Balger-Arie in Es-dur "Fuggi!" und Ronftantin ber Große rührte es mit fehr unberoifchen Rlagen über feinen Cobn. "Der Bahnfinnige auf ber Infel Domingo" mit Ronconi in der Sauptrolle des mahnfinnigen Cardenio ftedt wie alle bisher genannten Opern gang im toloraturüber: labenen Roffini-Stil. Größere Berbreitung und Beliebtheit genoffen feinerzeit bie Opern "Gemma di Vergy", fie ipielt 1428 unter Rarl VII. in Berry und Bergy), bann "Ugo, conte di Parigi" (altfrangofiiches Gujet aus bem neunten Jahrhundert), worin die Bafta mit einer hubichen Allegretto-Cavatine "La, nel natal mio suolo" für alle sonstige Langweile entichabigte. "Parisina" verbantte ihre porübergehenden Erfolge ber Caroline Ungher in ber Titelrolle; bas Sujet (nach Lord Buron) fpielt in Ferrara im vierzehnten Sahrhundert. "Anna Bolena" mar eine ber erften Donigetti-Opern, Die auch auf beutschen Buhnen Eingang gefunden hat. 3m "Poliuto" und L'esule di Roma" griff Donigetti wieder nach bem alten Rom gurud, "Der Bermiefene aus Rom" ift fein anberer als ber chemalice Tribun Gentiming. als Merhanntas hat er einem

Distress by Google

ibn bas bantbare Tier, als es in ber Arena gegen Geptimius losgelaffen mirb. Gines gemiffen Unfebens erfreute fich die andere romische Oper, "Poliuto", welche unter bem Titel: "Les Martyrs" in Baris, als "Romer in Melitone" auch beutich im Karntnerthor=Theater gegeben ward, ohne ftarten, nachhaltigen Erfolg in einer biefer brei Beftalten. Gine Urt übergang von ber unverfälicht Roffiniichen Epoche Donigettis ju feiner von frangofischen, auch beutichen Elementen berührten letten Beriode bilbet feine Oper: "Marino Faliero" (Tert nach bem Drama von Delavigne), die wir noch in einer ber letten italienischen Stagiones in Wien zu hören befamen. Es ift fcwer, wohl auch unnötig, diese Opern bem Lefer icharfer zu charatterifieren. Ber eine bavon tennt, ber tennt fie alle. Ericheinen boch alle Berfonen mit langfamen, breiten Rantilenen, welche von gebrochenen Dreiflangen begleitet find und fich von ber Tonica zur Dominante bewegen. Rachbem bies Undante ruhig bis auf ben letten Tropfen abgefloffen ift, erdröhnen einige Trompeten : Afforde; ber Sanger ftutt einen Augenblid überraicht und wirft fich hierauf bebergt in ein luftiges Allegro, beffen jebergeit renommiftischer Unftrich burch einen wohlbefannten Sadmeffer=Rhythmus im Orchefter glangend gehoben wirb. In Tergen und Serten wird geliebt, verachtet, getangt und geftorben - alles ein blaues, laues Meer von Dreiflangen; felig ichwimmt ber Italiener oben auf; ber Deutsche gappelt eine Beile, bann ertrinft er. Und boch find biefe unfägliche Google Stimmen und Talente vergegenwärtigen, welche all diese Opern aus der Taufe gehoben haben. In "Marino Faliero" sangen die Hauptrollen die Grisi (später Caroline Ungher), Rubini, Tamburini und Lablache — solch ein Künstlerverein braucht sich des Erträglichen nur warm anzunehmen, um es vornehm und liebenswürdig erscheinen zu lassen.

Aus ber langen Reihe ber rein italienischen ernsten Opern Donizettis hat das Festsomitee, wie vorauszuschen, die "Lucia di Lammermoor" herausgehoben. Bon allen tragischen Opern Donizettis hat "Lucia" in allen Sprachen die größten und anhaltendsten Triumphe gefeiert. In Wien erreichte sie die größte Bahl der Wiederholungen, nämlich gegen 300. Daran reiht sich "Lucrezia" mit mehr als 200 Aufsührungen. Wehr als hundert Borstellungen hier erlebten "Linda", "Besigar", "Dom Sebastian", "Der Liebestrant", "Die Regimentstochter".

Bon eminentem Interesse für Wien sind zwei ernste Opern, welche Donizetti als t. k. Kammer-Kompositeur für bas Kärntnerthor-Theater geschrieben hatte: "Maria di Rohan" und "Linda di Chamounix". Beide verrieten Donizettis Uchtung vor der traditionellen Gediegenheit deutscher Zuhörer. Sichtlich bestrebte sich der Naöstro, die bequeme Schablonen-Manier etwas zu vertiesen; die üblichsten und monotonsten Begleitssiguren sind seltener gebracht oder doch ausgefüllt, die dramatische Schicklichteit sorgfältiger gewahrt, die Instrumentation sleißiger. In "Maria di Rohan" versucht schon die essetzvolle Ouvertüre einen höheren

Dia wed by Google

Allein biefe Aufwallungen haben einen fehr furgen Atem; ben ichonen Unfangen ober forgfältigen Gingelheiten folgt alsbald ber alte Sachbrettgeift, ber emig lauernbe Damon ber Tergen, Serten und Unisono-Bange. Daufitalifch ift biefe "Maria" fo monoton, bag fie burchaus von gang ungemeinen Rraften getragen fein muß, um nicht langmeilia gu merben. Der an fich febr bantbare Stoff ift Dumas' Drama "Un duel sous Richelieu" entnommen. Aber wie ungeschickt ift bier bas effektvolle Material bramatifiert! Bei aller Durftigfeit ift bie Intrique bennoch unklar: der Autor reiht in ermüdender Folge Arie an Arie und lant uns nach einem Chorfat fchmachten. Im zweiten Afte fteigert fich zwar die bramatische Bewegung, allein ihr Rulminationspunft mabnt an bie Situation bes Schlußbuetts im vierten Afte ber "Bugenotten" mit einer Sand: greiflichfeit, welche Dichter und Romponift um jeben Breis ju vermeiben hatten. Die 1842 jum erften Dale mit Jubel aufgenommene "Linda" erlebte in Bien breifig Jahre ipater (1872) noch ein flüchtiges glanzendes Auffladern burch Abeling Batti in ber Titelrolle. Die Oper bat niemals zu meinen Lieblingen gezählt. Der Gebante, für ein beutsches Bublifum ju ichreiben, eiferte ben Romponiften allerdings ju größerer Sorgfalt an; icon bie Duverture (wie jene ju "Maria bi Roban") bebt fich anfebnlich über bie italienische Schablone empor. An vielen Stellen biefer Oper ift bas Orchefter feiner behandelt als gewöhnlich, besgleichen ber bramatische Ausbrud, welcher in einzelnem, 3. B. bem Unfang bes Duetts zwifchen Linda Google

for many to the order of the second

ichöpferisch eintreten soll, namentlich in den Liebesscenen, wird die Musik platt und geistlos. Es ist nicht eine Nummer in der "Linda", welche an das Sextett oder Ebgars Sterbescene in "Lucia", an das Terzett oder Schlußduett im zweiten Akte der "Lucrezia" hinanreicht. Die größere Mühe und Sorgfalt entscheidet eben nicht allein. Donizettis melodiöse Ersindung war offenbar mit der "Linda" (1842) schon in das Stadium der Erschöpfung getreten; noch einmal danach folgte ein glänzendes Aufflackern ("Don Pasquale", 1843), dann erlosch die Klamme.

Es mar ein nabeliegenber, gludlicher Bebante, für bas Rubilaums-Repertoire auch eine von ben auf frangofi= ichen Tert tomponierten Opern Donigettis ju mablen. Man hat ben Maeftro ein musikalisches Chamaleon genannt, das wechselnd die Farbe des Landes annimmt, auf bem es fich eben befindet. Bon bem ftarten und gunftigen Einfluß frangöfischen Dufitgeiftes auf "Don Basquale" und die "Regimentstochter" mar bereits die Rebe. Unter Donigettis ernften Opern frangofifcher Bertunft tonnte nur "La Favorite" und "Dom Gebaftian" in Frage fommen. Man hat fich in Bergamo mit Recht für bie "Favorite" entichieben. "Dom Gebaftian", ber einzige tonsequent burchgeführte Berfuch Donigettis im Stil ber frangofifden Großen Oper, bedarf einer febr großen Buhne und pruntvollen Ausstattung gur scenischen Entfaltung bes impofanten Leichenzuges. Sat man boch, boshaft genug, ben "Dom Gebaftian" eine prachtvolle Begrabnisfeier mit angehängter Oper genannt. Go entichied man fich benn

Dia west by Google

mehrerer ihrer Dufifftude. Dbmohl Donigetti biefe Dver weit mehr im frangofischen als im italienischen Beichmad tomponiert hatte, fo fand fie boch in Baris nur eine fühle Aufnahme. Überhaupt hat außer "Don Basquale" feltfam genug, feine von Donigettis für Baris geschriebenen Opern bort einen entichiedenen und unwidersprochenen Erfolg errungen. Dit Unrecht erflarte Die Barifer Rritit Die "Favorite" für eine ber mittelmäßigften Arbeiten bes berühmten Daeftro, ber fogar für feine Bartitur nur ichwer und unter ungunftigen Bedingungen einen Berleger fanb. Diesmal ereignete fich ber in ber frangofischen Theatergeschichte überaus feltene Fall, bag bie Proving bas Urteil ber Sauptftadt taffierte. Auf allen Bropingbuhnen mit glangendem Erfolg gegeben, fand "La Favorite" erft all: mählich eine beffere Aufnahme bei ber Großen Oper, wo fie noch heute eines ber beliebteften Repertoireftude bilbet. Die beiben erften Afte enthalten viel Mittelmäßiges und Langweiliges, obgleich auch bier bie einleitenbe Scene zwischen Fernando und bem Großtomtur (bramatisch eine ber besten Erpositionen, die wir fennen), ber Frauenchor und die hubiche Balletmufit gunftig bervorftechen. Der britte Aft hebt fich ichon zu bedeutenderer Bobe: Die Romange bes Ronigs, noch mehr bie Arie Leonorens (eine ber hubscheften von Donigetti) und bas fehr effettvolle Finale find von befter Wirtung. Der vierte Aft ift wohl bas Befte, mas Donigetti je auf bem Gebiet ber ernften Oner geleiftet hat Mit hemerkenamerter Mähigung

fonft vorfindliches eigentumliches Bellbuntel, eine Ahnung mittelalterlicher Rlofter-Romantit ichimmert milb und mohlthuend aus biefen Rlangen. Seltsamermeife ift biefer vierte Aft eine nachträgliche Erganzung, gleich manchem anderen bewunderten Dufitftud, bas man mit innerer Notwendigfeit aus ber Grundibee entsproffen glaubt. Wie Roffini bas Schlufigebet bes "Mofes" erft für bie zweite Vorstellung nachtomponierte, wie Meyerbeer erft mahrend ber Proben ju ben "Bugenotten" auf Die 3bee eines großen Liebesduetts nach ber Baffenweihe verfiel, fo hatte auch Donigetti biefen vierten Aft ju einer guerft bem Renaiffance-Theater jugebachten Oper: "L'ange de Nisida", raich hingutomponiert, um lettere in paffender Umgeftaltung für die Barifer Große Oper tauglich zu machen. Den Darftellern ber Leonore und bes Fernando bietet "Die Favoritin" bebeutenbe bramatifche Aufgaben; ein Grund mehr, weshalb man biefe in Frankreich ununterbrochen gepflegte Oper auch in Deutschland gern wieder hervorjucht, wenn eine geniale Runftlerin wie Bauline Lucca fich bafür finbet.

Donizettis Personlichkeit benten wir uns sympathisch und liebenswurdig, überaus heiter und anregend im Bertehr. So wird er uns übereinstimmend von seinen Beite genossen geschilbert. Boll Ehrsurcht sprach er von ben großen Meistern, mit herzlicher Anerkennung von fremden Leistungen, mit größter Bescheibenheit von seinen eigenen.

Dia wed by Google

eigener Anschauung nicht zu berichten. Sicheren Rachrichten zufolge hatte ich mein Fernbleiben nicht zu bereuen. Die Aufführungen sollen so ungenügend ausgefallen sein, daß namentlich die erste Festworstellung unter Bischen und Pfeisen bes Publikums mühselig zu Ende gelangte.



### Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur.

PROTEKTORAT:

Se. Königl. Hoheit

GROSSHERZOG KARL ALEXANDER

von Sachsen-Weimar.



PROTEKTORAT:

Se. Königl. Hoheit

PRINZ GEORG

von Preussen.

### VORSTAND:

Dr. G. v. Gossler, Exc., Oberpräsident der Prov. Westpreussen, Staatsminister zu Danzig.

Prof. A. v. Werner, Direktor der Königl. Akademie der Künste

Dr. Erich Schmidt, ordentl. Professor an der Königl. Universität zu Berlin,

Dr. M. Jordan. Geheimer Ober-Regierungsrat

### SATZUNGEN: -

§. 1. Jeder Litteraturfreund, welcher dem Allgemeinen Verein für Deutsche Litteratur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat in diesem Falle seine Erklärung einer beliebigen Buchhandlung oder der Geschäftsstelle des Vereins für Deutsche Litteratur in Berlin W., Elssholzstr. 12, direkt zu übermittelu.

§. 2. Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines Abteilungsbeitrages von Achtzehn Mark Reichs-Währung, der vor oder bei Empfang des ersten Bandes der Abteilung zu entrichten ist. (Für die ersten 4 Abteilungen, je 7 Bände umfassend, betrug derselbe 30 Mark

für jede Abteilung.)

§. 3. Die Mitglieder erhalten in jeder Abteilung vier neue Werke aus der Feder unserer beliebtesten und hervorragendsten Autoren. Die Bände haben durchschnittlich einen Umfang von 20-24 Bogen, zeichnen sich durch geschmackvolle Druckausstattung und höchst eleganten Einband aus und gelangen in Zwischenräumen von 2-3 Monaten zur Ausgabe.

§. 4. Die Vereins-Veröffentlichungen gelangen zunächst nur an die Vereinsmitglieder zur Versendung und werden an Nichtmitglieder erst später und auch dann nur zu bedeutend erhöhtem Preise (der Band zu 6-8 Mk.) abgegeben. Der sofortige Umtausch eines neu erschienenen Werkes gegen ein anderes, früher erschienenes, ist gestattet.

§. 5. Der Eintritt in den Verein kann jederzeit erfolgen. Ein etwaiger Austritt ist spätestens bei Empfang des dritten Bandes einer jeden Abteilung der betreffenden Buchhandlung beziehungsweise der Geschäftsstelle des Vereins anzuzeigen.

 Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Kommerzienrat Dr. Hermann Paetel in Berlin selbständig, sowie ihm auch die Ver Buy Google

tretung des Vereins nach innen und aussen obliegt.

Tedan 1 .... Altail V

Halbfrang mit mar-

In den bisher erschienenen XXV Abteilungen gelangten nachstehende Werke zur Ausgabe:

Abteilung I

Bodenstedt. Pr. v., Aus dem Nachlasse Mirza-Schaffys.

Hanslick. Eduard. Die moderne Oper.

\*Löher. Franz v.. Kampf um Paderborn 1597—1604.

Osenbrüggen. E., Die Schweizer. Daheim und in der Fremde.

\*Reitlinger, Edm., Freie Blicke. Populärwissenschaftliche Aufsätze. \*Schmidt. Adolf. Historische Epochen und Katastrophen.

\*Sybel. H. v., Vorträge und Aufsätze,

### Abteilung II

\*Auerbach, Berthold, Tausend Gedanken des Collaborators.

\*Bodenstedt. Pr. v., Shakespeares Frauencharaktere.

\*Prenzel, Karl, Renaissance- und Rococo-Studien.

\*Gutzkow. Carl. Rückblicke auf mein Leben.

"Heyse, Paul, Giuseppe Giusti, Gedichte.

\*Hoyns, Georg, Die alte Welt. \*Richter, H. M., Geistesströmungen.

### Abteilung III

Bodenstedt, Fr. v., Der Sänger von Schiras, Hafisische Lieder.

Büchner, Ludwig, Aus dem Geistesleben der Tiere.

\*Goldbaum, W., Entlegene Culturen. \*Lindau, Paul. Alfred de Musset.

Lorm, Hieronymus, Philosophie der Jahreszeiten.

\*Reclam, C., Lebensregeln für die

gebildeten Stände. Vamberv. Hermann. Sittenbilder aus dem Morgenlande.

### Abteilung IV

\*Dingelstedt. Pranz. Litterarisches Bilderbuch. Büchner, Ludwig, Liebesleben in

der Tierwelt.

Lazarus. M., Ideale Fragen. \*Lenz, Oscar, Skizzen aus Westafrika.

\*Strodtmann, Ad., Lessing. Lebensbild.

Vogel, H. W., Lichtbilder nach der Natur.

\*Woltmann, Alfred, Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutscher Kunstgeschichte.

### Abteilung V

Hanslick, Eduard, Musikalische Stationen. (Der "Modernen Oper" II. Teil.)

Cassel, Paulus, Vom Nil zum Ganges. Wanderungen in die orientalische Welt.

\*Werner, Reinhold, Erinnerungen und Bilder aus dem Seeleben.

\*Lauser, W., Von der Maladetta bis Malaga. Zeit- und Sittenbilder aus Spanien.

### Abteilung VI

\*Lorm, Hieronymus, Der Abend zu Hause.

\*Schmidt, Max. Der Leonhardsritt. Lebensbilder aus dem bayerischen Hochlande

\*Genée, Rudolf, Lehr- und Wanderjahre des deutschen Schauspiels.

\*Kreyssig, Priedrich, Litterarische Studien und Charakteristiken.

### Abteilung VIII

Ehrlich. H., Lebenskunst und Kunst-

leben. Hanslick, Eduard, Aus dem Opernleben der Gegenwart. (Der "Modernen Oper" III. Teil.)

\*Reuleaux, P., Quer durch Indien. Mit 20 Original-Holzschnitten.

Klein, Hermann, J., Astronomische Abende. Geschichte und Resultate der Himmels-Erforschung.

### Abteilung IX

Brahm, Otto, Heinrich von Kleist. (Preisgekröntes Werk.)

Egelhaaf, G., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. (Preisgekröntes Werk.)

lastrow. I.. Geschichte des deutschen Einheitstraumes und seiner Erfüllung. (Preisgekr. Werk.)

\*Gottschall. Rud. V., Litterarische Totenklänge und Lebensfragen.

### Abteilung X

\*Prever. W., Aus Natur- u. Menschenleben.

"lähns, Max. Heeresverfassungen u. Völkerleben. Eine Umschan.

\*Lotheissen, Ferdinand, Margarethe von Navarra.

Hanslick. Eduard, Concerte, Componisten und Virtuosen.

### Abteilung XI

\*Gneist. Rudolf v., Das englische Parlament in tausendiährigen Wandlungen vom 9. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

Güssfeldt, Paul. In den Hochalpen. Erlebnisse a. d. Jahr. 1859-1885. \*Mever. M. Wilhelm. Kosmische Weltansichten. Astronomische Beobachtungen und Ideen aus neuester Zeit.

\*Brugsch, H., Im Lande der Sonne, Wanderungen in Persien.

### Abteilung XII \*Meyer, Jürgen Bona, Probleme der Lebensweisheit. Betrachtungen.

\*Herrmann, Emanuel, Cultur und Natur. Studien im Gebiete der Wirtschaft.

Büchner, Ludwig, Thatsachen und Theorien aus dem naturwissenschaftl. Leben der Gegenwart.

Hanslick, Eduard, Musikalisches Skizzenbuch. (Der "Modernen Oper" IV. Teil.)

### Abteilung XIII

Geffken, P. H., Politische Federzeichnungen.

Lesseps, Ferdinand von. Erinnerungen.

Meyer, M. Wilh., Die Entstehung der Erde und des Irdischen. \*Bodenstedt, Priedrich v., Erinne-

rungen aus meinem Leben. I. Bd.

### Abteilung XIV

Palke. Jacob von. Aus dem weiten Reiche der Kunst.

\*Herrmann, Emanuel, Sein und Werden in Raum und Zeit.

\*Henge am Rhyn. O., Kulturgeschichtliche Skizzen.

Preyer, W., Biologische Zeitfragen.

### Abteilung XV

Hanslick, Ed., Musikalisches und Litterarisches. (Der "Modernen Oper" V. Teil.) Bodenstedt, Fr. v., Erinnerungen

aus meinem Leben. II Rand.

\*Hellwald, Fr. von, Die Welt der Slawen.

\*Spielhager, Pr., Ausmeiner Studien-

edt by Google

### Abteilung XVII

Hanslick. Ed., Aus dem Tagebuche eines Musikers. Der Modernen Oper" VI. Teil.

. Henne am Rhyn, O., Die Frau in der Kultur-Geschichte.

\*Gottschall, Rud. v., Studien zur neuen deutschen Litteratur. Palke, Jacob v., Geschichte des Geschmacks.

### Abteilung XVIII

Werner, Reinhold, Auf fernen Meeren und Daheim.

\*Ullrich. Titus, Reisestudien.

Fürstenhöfen. II. Band.

Jahns. Max. Über Krieg, Frieden und Kultur. \*Diercks, G., Kulturbilder aus den Vereinigten Staaten.

Abteilung XIX

Ehlers, Otto E., An indischen Fürstenhöfen, I. Band. Ehlers, Otto E., An indischen

Brugsch, H., Mein Leben und mein Wandern. Ehlers, Otto E., Im Sattel durch Indo-China. I. Band.

Hanslick, Ed., Aus meinem Leben. I. Band. Ehlers, Otto E., Im Sattel durch Indo-China. II. Band.

Hanslick, Ed., Aus meinem Leben. II. Band. \*Fitzner, Rud.. Die Regentschaft Tunis.

### Abteilung XXI

Abteilung XX

\*Falke, Jacob ven, Aus alter und neuer Zeit. \*Frenzel, Karl, Rokoko, Büsten und

Bilder.

\*Ehrlich, H., Modernes Musikleben. Wegener, Georg, Herbsttage in An-

Abteilung XXII

Hanslick, Ed., Fünf Jahre Musik. (Der "Modernen Oper" VII. Teil. Dove, Karl. Stidwest-Afrika.

\*Herrmann, E., Das Geheimnis der Macht. Ehlers, Otto E., Im Osten Asiens.

Abteilung XXIII

Wegener, Georg, Zum ewigen Eise. Werner, R. Salzwasser.

Hirschfeld, G., Aus dem Orient. Haacke, W., Aus der Schöpfungswerkstatt.

Abteilung XXIV

Karpeles, Gustav, Litterarisches Wanderbuch.

Seidel, A., Transvaal.

Tanera, Carl, Aus drei Weltteilen Dove, Karl, Vom Kap zum Nil.

dalusien.

Hanslick, Ed., Am Ende des Jahrhunderts.

### Bezugs-Erleichterung.

Abteilung XXV

In demfelben Verlage find erfchienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

### Die moderne Oper.

Kritifen und Studien von Eduard Sanslick.

Meunte Auflage.

Octav. 341 Seiten. Elegant in Balbfrang geb. 6 Mf. Brofchiert 5 Mf.

### Musikalische Stationen.

(Der "Modernen Oper" zweiter Teil.)

Don

Eduard Sanslift.

fünfte Auflage.

Octav. 361 Seiten. Elegant in Balbfrang geb. 6 Mf. Brofchiert 5 Mf.

### Aus dem

### Opernleben der Gegenwart.

(Der "Modernen Oper" dritter Ceil.)

Meue Kritifen und Studien

pon

Eduard Hanslick.

Pritte Auflage.

Octav. 379 Seiten. Elegant in Balbfrang geb. 6 Mf. Brofchiert 5 Mf.

### Musikalisches Skigenbuch.

(Der "Modernen Oper" vierter Ceil.)

Meue Kritiken und Schilderungen

pon

Eduard Hanslich.

The west by Google

### Musikalisches und Litterarisches.

(Der "Modernen Oper" fünfter Ceil.)

Uritifen und Schilderungen von Gouard Faustick.

Octav. 359 Seiten. Elegant in Halbfrang geb. 6 Mf. Brofchiert 5 Mf.

### Hus dem

### Tagebuche eines Musikers.

(Der "Modernen Oper" fechfter Ceil )

Kritifen und Schilderungen von Sduard Sanslick.

Octav. 360 Seiten. Elegant in Balbfrang geb. 6 Mf. Brofchiert 5 Mf.

### Fünf Jahre Musik.

1891-1895.

(Der "Modernen Oper" fiebenter Teil.)

Kritifen von Ednard Hanslick.

Pritte Juflage.

Octav. 402 Seiten. Elegant in Balbfrang geb. 7 Mf. Brofchiert 6 Mf.

### Concerte, Componisten und Virtuosen der letten 15 Jahre.

egten 19 ⊅ayte. 1870–1885.

Kritifen von Conard Sanslick.

Pierte Anflage.

Octav. 448 Seiten. Elegant in Balbfrang geb. 8 Mf. Brofchiert 7 Mf.

### Aus meinem Leben. Die Google

Don Chuard Canelide



